Num 309. In Kewiggine's Spiletost. Ph. U. 53 Toltaire

<36622479030017



<36622479030017

Bayer. Staatsbibliothek

Dia and by Google



#### Der

## unwissende Philosoph.

Aus dem Französischen von Voltaire.



Berlin und Leipzig ben Johann Georg Mößle.

1 7 8 5t



Bayerische Staatshib) iethek Miliones

## Der unwissende Philosoph.

## Erfter Tweifel.

er bist du? woher kommst du? was machest du? was foll aus dir wers den? — Lauter Fragen, die man jedem Wessen dieses Weltalls vorlegen mag, und die uns jedes unbeantwortet lassen wird.

Ich frage die Pflanzen, welche Kraft sie wachsen mache? und durch welche Fügung das nemliche Erdreich so manichfältige Früchte hervorbringt? Diese stummen, empfindungste losen Wesen, wenn schon jedes mit einer gött. Uchen Eigenschaft begabet, lassen mich in meis

uer Unwiffenheit und in meinen leeren Ruthe maffungen.

Run wend' ich mich an die verschiedenen Geschlechter der Thiere, die alle Bewegung haben und mittheilen, die, wie ich, empfinden, mit selbsteigenen Begriffen, dem Gedachte nisse und allen Leidenschaften versehen sind. Sie wissen noch wentger, als ich, was sie machen, warum sie sind, und was aus ihnen werden soll.

Es hindert mich nichts zu glauben, daß die Planeten, die unzähligen Sonnen, die den unermäßlichen Raum anfüllen, ebenfalls mit empfindenden und denkenden Wesen bevolzkert sind; aber ein ewiger Schranke sondert uns von ihnen ab, und keiner von den Bezwohnern einer andern Rugel hat mit uns eisnige Semeinschaft.

Im Schauspiel der Tatur sagt der Prior zum Chevalier, er sen der Meinung, daß die Gestirne für die Erde gemache wären, und die Erde wie die Thiere für den Menschen. Allein, da sich diese Erdtugel mit den übrisgen Planeten um die Sonne dreht; da die regelmässigen und proportionirten Bewegund gen der Gestirne ewig bestehen können, ohne daß es in selben Menschen giebt; da unser Planet unzählig mehr Thiere als Menschen enthält — so muß ich denken, der Zere Prior verrathe einen grossen Antheil von Eisgenliebe, sich schmeichelnd, daß alles \*) nur um seinetwillen gemacht sen.

a 3

34

ein Punkt, wenn du sie mit bem übrigen unermäßlichen Raum vergleichest; und wie die Phitosophen behaupten, ist fast jedes Gestirn arösser. . . . Und doch sollte nur sie bewohnt senn? obe mare die Luft, und obe war 8 im Olimp? Rur ein Dummkopt, ober

Ich habe gesehen, daß der Mensch währ rend seines Lebens von allen Thieren aufger fressen werden wurde, wenn er öhne Bertheis digung ware, und daß ihn alle nach seinem Tod auffressen. Es wurde mir daher schwer, mich zu überreden, daß die Herren Prior und Chevalier die Könige der Natur senn durften.

giebt; statt zu herrschen, auf einem Punkte eingeschlossen, von der Unermäßlichkeit ums rungen, fang' ich an, mich Selbst durch mich Selbst zu suchen.

11,

ein Narr Fann fo mas behaupten; vielmehr ift zu glauben, daß bort oben weit mehrere und weit beffere Wefen leben."

#### II.

## Unstre Schwäche.

Was bin ich weiter, als ein schwaches Thier; da ich gebohren werde, hab' ich weder Starte, weder Erkenntniß, noch Instinkt; alle vierfüssige Thiere können an die Brust der Mutter hinkriechen: ich kann es nicht. Ich erhalte keine Begriffe, als dann erst, wann ich ein wenig Starke bekomme, und meine Organe sich zu entwickeln anfangen. Diese Starke nihmt in mir zu bis auf die Zeit, da sie, indem sie nicht mehr wachsen kann, sich mit jedem Taze vermindert. Diese Fähigkett, Ideen zu empfangen, vermehret sich bis zu ihrem Ziel, und verliehret sich in der Folge unvermerkt durch die Abnahme.

Durch welche Mechanik geschieht das Wachsthum meiner Krafte von Zeit zu Zeit bis zum bestimmten Ziel? Ich weiß es nicht, und bie, se ihr Leben bamit zubrachten- die Ursache

ba=

bavon aufzuspüren, wiffen eben nicht mehr bas von, als ich.

Welches ist bieses andre Vermögen, wels ches die Bilder in meinem hirn entstehen macht? die sie, meinem Gedachtnisse eindrüschet, und daselbst aufbewahret? -- Leute, die dafür bezahlet wurden, daß sie es wissen und erklären sollten, haben ohne irgend einen Rugen darnach geforschet.

Darum glaub' ich, daß wir uns über bie ersten Prinzipien alle in der nemlichen Unwissenheit befinden, in der wir uns in unserer Kindheit befinden. \*)

III.

Daft lagt fich von unferm ganzen Leben bas fagen, mas biefer groffe Philosoph anbersme von der Ainoheix faget. , Diefe Zeit ift kein Genuß, sondern eine Vorbereitung bes Lebens, sie ist ein Vorhof bes Gebäudes; der Baum, der keine Früchte getragen hat; die Norgendammerung eines Lages. "

#### III.

## Wie tann ich benten ?

Dab' ich aus ben Pirchern, die seit zwens tausend Jahren geschrieben wurden, etwas gelernt? — Sie unterrichten uns wohl einis germassen, wie wir denken, aber nur selten lehren sie uns, wie wir verdauen, wie wir gehen. Ich fragte meine Bernunft; ich fragte sie, was sie sen? Allein, die Frage machte sie immer verwirrt.

Ich versuchte durch sie zu erfahren, oh die nemliche Ursache, die mich verdauen, und gehen macht, ob sie bewirke, daß ich Ideen empfange? Ich habe nie begreifen können, wie, und warum diese Ideen verschwinden, wenn der Hunger meinen Körper geschwächt hat, und wie sie wieder aussehen, wenn ich gegessen habe? Ich habe einen so groffen Unterschied une ter den Sedanken und der Rahrung — ohne die ich nicht denken konnte — gefunden, daß ich glaubte, es gebe ein Wesen in mir daß denkt, und ein andres, welches verdaut.

Indessen, da ich mich immer zu überreden suchte, daß wir unser Twey senen, empfand ich sehr nachdrücklich, daß ich nur Eins bin, und dieser Widerspruch beangstigte mich mit allerlen Zweiseln.

Ich befragte einige meines Gleichen, die die Erde, unfre gemeinschaftliche Mutter mit grossem Fleiß baucten: ob sie spürten, daß sie Twey senen? Ob sie durch ihre Philosophie entdeckt hätten, daß sie ein unsterbliches Westen besigen, daß aus nichts gemacht ist, das eristirt, ohne bemerkt zu werden, das auf ihre Nerven wirkt, ohne sie zu berühren, und das sechs Wochen, nachdem ihre Mutter empfans gen hätte, ausdrücklich abgesandt würde, um

in ihrem Bauche ju logiren. — Sie hielten mich für einen Lustigmacher, und fuhren fort, ihr Feld ju bebauen, ohne mir zu antworten,

IV.

#### IV.

# Ob's auch nothig ist, daß ich es wisse?

Da ich demnach sah, daß unzählige Menfchen fich nicht im mindeften an dem ftoffen, was mich beunruhigte, und daß sie, was sie in Schulen erlernet haben, auch nicht von ferne bezweifeln; baf fie uber ihre Erifteng, Die Materie, ben Geift, u. f. w. ihren eiges men, festen Glauben haben; ba ich fab, bag fie fich wohl gar über das luftig machten, wornach ich mit folder Begierbe forfchte -fo bin ich auf die Muthmassung verfallen. baf es uns nicht nothig fenn burfte. Diefes au wiffen. Ich habe gedacht, gewiß hat bie Ratur jedem Wefen ben Untheil gegeben, ber ihm zutommt, und nun muffen wohl die Dins ge, die wir mit unferm Berftand nicht erreis chen konnen, auch nicht unfer Untheil fenn ? --Indeffen, ob ich ichon bieruber alle hoffnung auf= . . .

aufgab, erstarb bemungeachtet bas Verlangen nicht in mir, unterrichtet zu werden, und so sehr sich auch meine Reugierde fast ben iedem Schritt betrogen findet, so ist sie doch uners satellich. \*)

V

<sup>)</sup> Es murbe aufferst betrübt für die Menschheit fenn, wenn fie der Gebante, bag mir nichts wiffen , vom Machforschen abschrecken mollte. Wenn wir flug find , merben mir nie bas Studium aufgeben, aber wir werden uns mit folchen Gegenständen beschäftigen benen unfer Beift ermachfen ift. Unfre gange Lebenszeit, wenn fie auch von noch fo langer Dauer mare, wurde doch bepweiten nicht gureichen,um blof ben Wirfungen ber Natur nachgufpuren, ohne uns um die Urfache ju befummern : Doch glaub' ich, daß es ben Philosophen nicht felten wie ben Goldmacheru geht: fie haben fein Bens fpiel vor fich , bag noch einem ber Berfuch gelungen fen, aber biefes fchreft fie nicht ab, Die nemliche Bahne ju betretten.

#### V.

Aristoteles, Descartes, Gaffendi.

Aristoteles fagt: die Ungläubigkeit sen die Quelle der Weisheit. Descartes hat sein Urstheil über diese Meinung zurückgehalten, und bende belehrten mich, nichts von dem zu glausben, was sie sagten.

Descartes sonberheitlich, indem er den Zweisser affektitt, spricht sehr entscheidend von dem, was er nicht versteht; er ist seiner Sache vollkommen gewiß, und höchstens könnte man ihm vorwerfen, daß er sich gewaltig in der Physik irte. In der That, der gute Mann hat eine so eingebildete Welt gebauet, seine Wirbel, seine dren Elemente sind so besonders lächerlich, daß ich auf alles, was er mir über die Seele sagt, ganz mißtrauisch senn muß, nachdem er mich einmal in Ansehung des Körspers so sehr hintergangen hat.

Er glaubt, ober giebt jum minbeften vor su alauben , dag wir mit methaphpfischen Ges Danken gebohren merden; ich mochte eben fo lieb fagen, daß Somer mit seiner Iliade im Ropf gebohren warb. Es mag gang richtig fenn, daß Somer mit einem also zusammengefetten birn gebobren murbe, bag er nache bem es in der Rolge mit fo ichonen, fo gus fammenhangenden, und fo erhabenen poetis fchen Ibeen bereichert ward, baraus die Ilias De verfertigte. Wir erhalten ben unfrer Bes burt den Reim von allem, was fich nachber in und entwifelt, aber wir haben eben fo menig wirklich angebohrne Ibeen, als Raphael ober Michael Angelo Pinsel und Karben mit auf bie Belt brachten.

Descartes um die mancherlen und zerftreus ten Theile seiner Schimaren in ein Ganzes zu knupfen, nahm an, daß der Mensch immer benke; ich mochte mir vielmehr einbilden, daß die Bogel nie zu fliegen, die Hunde nie zu laus fen aufhoren, weil - biefe bie Eigenschaft gut laufen, und jene gu fliegen besigen.

So wenig man auch immer seine eigene, und des Menschengeschlechts Erfahrung zu Raethe zieht, so ist man doch nur gar zu wohl vom Gegentheil überzeugt. Niemand wird so närrisch senn, fest zu glauben, daß er die ganz ze Zeit seines Lebens gedacht habe, Tag und Nacht ohne aufzuhören, von seiner Geburt an bis zum Tod.

Diesenigen, die diesem Roman in allem Ernste vertheidigen wollten, suchten sich damit berauszuhelsen, daß sie vorschützen: der Mensch denke immer, aber nicht immer sen er sich dess sen bewußt. Ich glaube, es liesse sich weit leichter sagen, daß man esse, trinke, reite, fahre, ohne es zu wissen. Wenn wir uns nicht bewußt sind, daß wir Ideen haben, wie können wir behaupten, daß wir welche haben?

— Gassendi spottete, wie es billig war über bie.

## (17)

dieses ausschweifende Snstem; aber wißt ihr, was daraus entstand? man erklarte sowohl den Gassendi, als Descartes für — Atheis sten. \*)

VI.

Die Theologen, die von jeher immer lieber verdammten, als widerlegten, haben dergleis chen Projesse fur; und gut geendiget; nur mochte man mit dem Nathan fragen; wo siekt den das Gute?

#### VI.

## Die Thiere.

daraus, baf die Menfchen glaubten, fie hatten immerwährende Ideen, Borftellungen, und Begriffe, wurde naturlich folgen, baf fie die Thiere auch haben. Es fann nicht wis berfprochen werden, baf ber Jagdhund bie Ibee bes herren habe, bem er angehort, und bes Wildprats, bas er ihm zubringt. Esift evident, bag er Gedachtnig babe, und daff er gewiffe Ideen mit einander vergleiche. Wenne bemnach bas Denten ben dem Menschen aus ber Wefenheit feiner Seele fliegt, fo muß bas Denten bes hundes demfelben nicht weniger wesentlich senn; und folglich, wenn der Mensch immer Ideen batte, fo mar' es nothig, baf fie Die Thiere ebenfalls bestandig batten. Diefer Beschwerbe abzuhelfen, hat ber Erfinder ber Wirbel, und der ber hohlen Materie gu fagen beliebt , daß die Thiere bloffe Mafchinen fenen, die ihren Kraf suchen, ohne hunger 30

haben, die Empfindungsorganen haben, um nie das mindeste zu empfinden, die schrenen, und wehklagen, ohne Schmerz zu verspüren, die Zeichen der Freude von sich geben, ohne das Vergnügen zu kennen, die ein hirn has ben, um keine Ideen darinnen zu fassen — die daher ein ewiger Widerspruch sind.

Dieses System ist zwar an und für sich nicht minder lächerlich, als daß andere, aber anstatt es für eine Ausschweifung des Geistes anzusehen, verschrie man es als eine Gottlossisteit; man behauptete, dieses System streiste wider die Schrift, woselbst im Buche Gesnesis gesagt wird: daß Gott mit dem Thiezren einen Vertrag gemacht habe, kraft dessen er von ihnen das Blute der Menschen zurückfordern würde, die sie sich unterstüngen zu beissen, oder gar aufzusressen. \*)

b 2 Wels

<sup>\*)</sup> B. Denn ich will bas Blut eurer Seelent son ber Sand aller Thiere forben. 9. R. 5. B.

Welches flar vorausset, daß die Thiere Berftand, und Erkenntnig des Guten und Bofen haben.

#### VII.

#### Die Erfahrung.

Die heilige Schrift foll keineswegs in philosophische Streitigkeiten gemenget werden; \*) berlen Dinge find zu beterogen, und haben feie nen Bezug auf felbe. Eigentlich ift es bier bloß barum zu thuen, bag wir untersuchen, mas wir durch uns selbst miffen konnen, und dies fes ift allerdings febr wenig. Wie nufften gerade ju der allgemeinen Uibereinstimmung widersprechen, wenn wir nicht zulaffen wollten, daß wir nichts wiffen, als durch die Erb 3

\*) Freplich wohl find die Theologen nicht fonders lich damit gufrieden; benn obgleich die Schrift nicht wider die Philosophie ift, fo mird es boch den Muslegern Derfelben leichte, manchers len Stellen alfo ju verdreben, bag man bens fen follte, Gott habe burch eine partifulare Difenbahrung dem Menfchen verbieten wollen, was er ihm durch die allgemeine anbefohlen

bar.

fab=

fahrung; und wahrhaftig, da wir nur durch Erfahrung, und durch eine Reihe von Zweisfeln und anhaltenden Betrachtungen dahin geslangen, daß wir uns einige dunkle und schwasche Ideen vom Körper, vom Kaum, von der Zeit, von Gott formiren können, dürfte sichs wohl der Mühe lohnen, daß der Urheber der Natur diese Ideen dem hirn aller Geburten eindrücken soll, da doch nur eine sehr kleine Anzahl Menschen davon Gebrauch machen würde.

Wir sind in Ansehung unseres Wissens gestade das, was die unwissenden Liebenden Daphnis und Kloe waren, derer Liebe und kindische Versuche und der Poet Longus abgemalet hat. Sie brauchten lange Zeit, bis sie erstethen, wie sie ihre Pegierden befriedigen solleten, weil ihnen die Erfahrung mangelte; das nämliche begegnete dem Kaiser Leopold, und dem Sohn Ludwig des XIV — man mußte sie unterrichten. Wenn sie angebohrne Ideen gen habt

habe hatten, so mußte man glauben, die Ratur habe ihnen doch wohl nicht die erste, und einzie ge nothwendige, die Erhaltung des menschlis chen Geschlechtes, versaget

VIII.

#### VIII.

## Substanz,

Da wir keine Kenntnis haben, als durch die Erfahrung, so ist es unmöglich, daß wir jemals wissen können, was die Materie ist. Wir berühren, wir sehen die Eigenschaften dieser Substanz, allein, selbst dieses Wort Substanz — will sagen — das Endlichste, Lezte, zeiget schon an, daß dieses Lezte uns für allezeit unbekannt senn wird. Was wir auch immer, so zu sagen, von der Schalle entdecken werden, so wird uns doch der Kern selbst stäts ein Geheimnis bleiben.

Aus eben biesem Grund werden wir nie burch uns selbst wissen, was der Geist ist. Eigenlich ist es ein Wort, welches nichts weiter sagen will, als ein Hauch, ein Athem; aber wir sind gelehrt genug damit jenes mach; tige Triebrad zu bedeuten, welches uns dens ten macht. Indessen sollten wir auch schon burch burch ein Wunder, was doch nicht vorauszussezus sezen ist, eine schwache Idee von der Subsstanz des Geistes haben, so werden wir doch darum noch immer am alten Flete stehen, und nie werden wir ergründen können, wie diese Substanz Empfindungen und Gedanken erhält. Wir wissen ganz wohl, daß wir ein bischen Verstand haben, allein, wie wir ihn haben, ist ein tieses Geheimnis der Natur, daß sie keinem Sterblichen ausschließt, \*)

IX.

b 5

Demiß ich bewundre den groffen Loke nicht weniger als D., wenn er fagt: daß wir das Licht der Vernunft niemal genug wiffen wers den, um behaupten zu können, daß Gott dem Wefen, daß wir Materie nennen, das Emspfindungs und Denkungsvermögen nicht mits theilen könne.

#### IX.

### Enge Grangen.

I Infer Berftand ift febr begrangt, fo wie une fre torperlichen Rrafte. Es giebt Leute Die ftarter find als andere, und eben fo fonnte man fagen, baf es auch Bertuleffe \*) im Denken giebt, allein ein folcher Borzug will noch immer febr wenig zu bedeuten haben. Diefer wird zehnmal mehr Gewicht heben, als ich; ein andrer wird blog im Ropf eine Division von funf Bifern machen tonnen, ine bef ich fie mit brenen, bochftens vieren vere suchen darf. Darinn bestehet aber auch ber gange fo erstaunliche Borgug; allein, welche enge Grangen find felbst diefem gestedt, wele

ches

<sup>1)</sup> Jeber fann bie Erfahrung an fich felbft ans ftellen, bag es mit bem Denfen bie nemliche Beschaffenheit hat, wie ber Starte, es tommt ben einem fowohl , wie benm andern auf bie Organisation und bie Uebung an.

ches baherrühret, weil in benjenigen Wiffensschaften, die aus der Gegeneinanderhaltung der Dinge bestehen, kein Mensch, nachdem er sich nach seinen ganzen Kräften in selben gesübet, und dazu geschickt gemacht hat, darauf kömmt, welchen Fortgang er gemacht hat, voer welche Stuffe er wird ersteigen können. Er steht still an der Gränze seines Wissens. Und nothwendig ist es allerdings, daß es also sen, denn sonst würden wir von Stuffe zu Stuffe bis in's Unendliche fortgehen.

#### X.

## Unmögliche Aufschluffe.

In dem engen Raum, in dem wir eingesschlossen sind, sehen wir also, daß wir veruretheilet sind, nichts zu wissen, und daß der ganze Reichthum unsers Geistes in einer sehr beschränkten Erkenntnis besteht. Wir haben schon gesehen, daß jedes erste Triebrad, jedes erste Prinzipium für uns nicht gemacht sepn kann.

Warum gehorcht mein Arm meinem Wilsten? — Wir sind so sehr an diese unbegreiss liche Erscheinung gewöhnt, daß wir fast gar nicht darauf achten; ja, wenn wir die Ursasche einer so allgemeinen Wirkung aufsuchen wollen, so sinden wir, daß es zwischen uns serm Willen und unserm Schorsam erwast wirklich Unendliches gebe, will sagen, daß zwischen dem einem und dem andern ganz kein

Berhaltnis statt finde, weder irgend eine Ursfache, oder ein anscheinender Grund; und wir lernen einschen, daß, wenn wir auch eine Ewigkeit darüber nachdenken wollten, uns doch noch nicht der mindeste Strahl von Bahrescheinlichkeit beleuchten würde.

#### XI.

## Bang und gar teine Coffnung?

Denm ersten Schritt also schon aufgehalten, vergebens uns um uns selbst herumschlingend, erschrecken wir darüber, daß wir uns immer suchen, und niemals finden. Keiner unster Einne ist uns erklärbar.

Zwar wissen wir ungefahr burch Schhilfe bes Orenetes, daß die Erde benläusig dreistig Millionen unsrige grosse geometrischen Meisten von der Sonne entsernet ist; was aber die Sonne sen? und warum sie sich um ihre Ure drehe? und warum in einem Verstand mehr, als im andern? und warum sich Sasturn und wir uns um dieses Gestirn mehr von West gegen Ost, als von Ost gegen West dres hen? — Ueber diese Fragen, werden wir uns nie befriedigen können, und eben so wes nig werden wir die Möglichkeit einsehen, uns

je auch nur eine physische Ursache davon and zugeben. Warum? weil die Auftosung dieses Rathsels in der ersten Ursache versteckt liegt.

Es verhalt sich mit bem, was in uns wirkt, wie mit ben Wirfungen in dem unendslichen Raum der Natur. Es giebt in der Ordnung der Gestirne und in der Zusammenssehung einer Schabe, so wie des Menschen eine Endursache, die und zu ergründen nothswendig untersagt ist. Denn wenn es uns erslaubt ware, unsern ersten Ursprung zu ertensnen, so wären wir Herren davon, wir waren selbst Götter. — Lasset uns diese Idee erklästen, und untersuchen, in wieweit sie wahr ist.

Wir wollen annehmen, daß wir aus der Wirkung die Ursache unfrer Empfindungen, unfrer Gedanken, unfrer Bewegungen abnehmen, so wie wir aus den Gestirnen die Ursache der Finsternisse und die verschiedenen Phasen des Mondes und der Benus abnehm

men. Es ware flar, bag wir alebann unfre Empfindungen, Gedanten, Begierden, fo wie bas Refultat berfelben vorherfagen tonnten, gleichwie wir die Phasen und Kinsternisse porberfagen. Wenn wir bennoch erkennen mur: ben, was morgen in unferm Innern vorges hen muß, fo murden wir durch die Rraft bies fes Mechanismus flar feben, welche anges nehme, oder unangenehme Uffette auf uns warteten. Wir baben einen Willen, ber bes stimmen tann, weil wir in mehreren Umftanben unfre Gemuthsbewegungen nach bemfels ben einrichten. Ich fühle mich, g. B. gum Born aufgelegt, allein burch meine Betrach= tung und meinen Willen bermag ich biefen ans gebohrnen Fehler zu unterdrucken. Wenn ich bie Endursachen tennete, so wurde ich alle Meigungen, zu benen ich aufgelegt bin, für morgen feben, fo wie die gange Reihe von Ibeen, die auf mich wartet; ich tonnte über biefe Reihe von Ideen und Empfindungen die nemliche Macht ausüben, die ich manchmal über

über bie wirtlichen Empfindungen und Bebanten ausübe, indem ich fie guruckjage und unterbrude. Ich wurde mich volltommen in bem Kall aller Menschen befinden, die die Bes wegung einer Ubre , eines Schiffes , ober aller bekannten Maschinen nach Willen beschleunis gen und abfurgen tonnen. Indem ich herr meiner Ibeen mare, bie mir fur morgen bes ftimint find, fo murbe ich ein folcher auch für ben folgenden Tag, fo wurd' ich es fur meine gange Lebenszeit fenn; ich murbe baber immer über mich felbst allmächtig fenn tonnen, wure be mein eigner Gott fenn. Ich fühle nur gu gut, bag biefer Buftand fich nimmermehr mit meiner Ratur verträgt; barum fcbließ' ich, wird es unmöglich fenn, baf ich bie Endurfachen erfennen fann, die mich benten und handeln machen.

#### XII.

### 3weifel.

Was meiner so schwachen und so begränzten Ratur, die eine so kurze Dauer hat, unmögslich ist, ist dieses eben sowohl in andern Welsten unmöglich? unmöglich in anders gearteten Wesen? giebt es derlen Wesen mit höheren Berstandeskräften, die eine unumschränkte Geswalt über alle ihre Ideen haben? die alles denken und empfinden, was sie wollen? Das von weiß ich nichts; ich kenne nur meine Schwäche, und habe von den Vollkommenheisten andrer Wesen keine Nachricht. \*)

XIII.

<sup>\*)&#</sup>x27;, .... Glaubwutdig ift es, daß ihr Ausfehn viel anders sen, als das unfrige, und besser und edler. Die himmlische Schaar, die im feinen Aether lebet, geht nimmer zu Grunde. ... Auch ift es zu vermuthen, daß sie viel grössere, leichtere, schönere, und stärkere Körper bewohnet."

### XIII.

# Bin ich frey!

Gir wollen und noch ferners ben unfret Eriftent aufhalten, mir wollen fortfahren, fo viel wir konnen , und felbft auszuforichen. Ich erinnere mich , bag mich eines Lages , bevor ich alle biefe Fragen an mich that, ein Bernunftler vernünfteln machen wollte. Er frage te mich , ob ich fren fen ? Ich antwortete ihm, baf ich fichtbarlich nicht eingesperret fen, baß ich ben Schluffel ju meinem Bimmer batte. bag ich mich in vollkommener Frenheit befanbe. Das ift es nicht, was ich Gie frage, verfette et : Glauben Gie, bag Ihr Wille Die Frenheit hat zu wollen, ober nicht zu wol len, fich uber's Renfter zu fturgen ? glauben Sie mit bem englischen Lehrer, bag die frene Billfuhr in bem Bermogen ju verlangen bes ftehe, und bag diefe frene Willtubr burch bie Sunde verlohren gebe ? - 3ch fab meinem Main fteif in bie Augen , ob ich in felben nicht die Berwirrung feines Geistes lesen wurde, und antwortete ihm sehr offenherzig, daß ich von seinem Salimatias nichts verstünde.

Inbeffen intereffirte mich boch bie Frage des Menfchen über die Frenheit fehr lebhaft. Ich las hierüber allerlen Scholastifer , und tappte im Finftern herum. Ich las ben Ros Le, und empfieng einiges Licht, ich las bas Mert bes Colin, der mir ben lote vervolls fommet ju haben schien, und ich habe nach ber hand nichts weiter gelefen, mas mir eis nen neuen Grab von Auftlarung bierüber ertheilet hatte. Alles , was meine schwache Bernunft erkennet hat, verdant? ich biefen groffen Mannern, ben einzigen, bie meines Biffens fich felbft ftubiret haben , indem fie über biefe Materie fchrieben, ben einzigen, Die hinwieder fur andere jum Studium gewore ben find.

Richts ift obne Urfache: Gine Wirkung ohne Urfache ift eine offenbare Abfurditat. Go oft ich will , tann es nicht geschehen , als Rraft meines Urtheils, bas nun gut ober fcblecht fenn mag; biefes Urtheil ift nothwenbig, folglich ift auch mein Wille nothwendia. Bahrlich, es ware boch fonderbar, ba bie gange Ratur, ba alle Geftirne ewigen Gefegen gehorchen, baf ein armseliges, fleines Thier pon etwa funf Jahren jum hohn diefer Gefete handeln tann, wie es will, blof nach feiner Raprige. Es wurde nach dem Ungefabe banbeln, und wir wiffen, baf es tein Ungefahr giebt. Wir baben biefes Wort erfunden, um bie bekannte Wirtung aller unbekannten Urfachen auszubrücken.

Meine Ideen kommen nothwendig in melh hirn, wie soll mein Wille, der davon abs hängt, fren senn? Ich fühl' es in tausend Gelegenheiten, daß dieser Wille nicht sven ist; so, wenn mich eine Krankheit beschwert, wenn 63 mich mich eine Leibenschaft dahinreißt, wenn mein Urtheil auf die Gegenstände, die mir vorges stellet werden, nicht Acht haben kann, u. s. m. Ich muß demnach denken, daß die Gesetze der Natur immer die nämlichen sind, und mein Wille ist nicht mehr fren in Dingen, die mir vollkommen gleichgültig scheinen, als in Sachen, wo ich mich mit einer unüberwindlichen Stärke überwältiget sinde.

Wahrhaft fren senn, ist die Macht thun zu können, was man will: seht meine Frenheit! aber ich will nothwendig, was ich will, ansoust wurde ich ohne Grund, ohne Ursache wollen — was nicht senn kann. Meine Frenheit besteht darinn, daß ich gehen kann, wenn ich will, und daß ich mich derselben nicht bes dient habe.

Meine Frenheit besteht darinnen, keine bose Handlungen zu begehen, wenn sich mein Geist selbe als nothwendig bose vorstellt; eine

Reis

Leibenschaft zu befiegen , wenn mein Beift ben Daraus erwachsenben Schaben betrachtet; und Das Schredliche biefer Sandlung meine Bes gierbe mit Ulbermacht niederbruckt. Wir ton, nen unfre Leibenschaften besiegen (wie ich bes reits im IV. Paragraph gezeiget babe) aber indem wir unfre Begierden unterbrucken, find wir eben fo wenig fren, als ba wir uns von unfern Reigungen babinreiffen laffen; benn in einem Falle, wie im andern folgen mir un. widerstehlich ber letten Idee, und diefe lette Idee ift nothwendig, folglich thu' ich nothe wendig , was fie mir fagt. Es ift feltfam , bag bie Menschen mit biefer Art von Frenheit nicht zufrieden find, will fagen, mit bem Bers mogen, bas ihnen die Ratur jugeftanden bat, thuen ju tonnen, mas fle wollen. Den Ges ftirnen ift es verfagt, wir besigen es, und unfer Stolz macht und manchmal glauben; daß wir noch mehr befigen. Wir bilben uns ein; daß wir eine unbegreiffiche und hochst absurde Gabe baben, zu wollen, ohne irgend einen ... .. . C. 4

einen anbern zureichenden Grund, ohne irgend ein anderes Motivum, als das zu wollen wie im XXIX. Paragraph zu lesen senn wird.

Rimntermehr ift es bem Dr. Clarke ju perzeihen , bag er mit fo wenig Offenherzigkeit jene Bahrheiten unterdruckte, bie er boch fo tief fühlen mußte, und die fich fogar nicht mit feinem Suftem ju vertragen icheinen. Es giemt einem Philosophen feiner Urt nicht, einen Colin ber Sophisteren wegen ju belangen, und nachdem er ihm ben Sinn feiner Deie nung verdrehet batte, ibm auszustellen, daß er den Menschen ein nothwendig bandelndes Wefen nenne. Wirfend, ober leibend, mas tragt bas bagu ben ? Wirfend, wenn es fich frenwillig bewegt; leibend, wenn es Ibeen empfangt. Was hat benn ber Dame gur Sache ? Der Mensch ift burchgehenbs ein bes pententes Wefen, so wie die innere Natur abs bangig ift, und er tann von anbern Wefen nicht ausgenommen werben. Der

Der Prediger im Sampel Clarke unter: febeidet sehr unphilosophisch die physische und moralische Rothwendigkeit. Doch, mas ift Die moralische Rothwendigkeit? Es wird euch wahrscheinlich scheinen , baf eine Koniginn von England, die man tronet und in der Rirche einweiht, fich ihrer Rleiber nicht entladen wird um gang nacht por bem Altare gu erscheie nen, wie man eine abnliche Begebenheit von einer Koniginn aus Kongo erzählet. nennet dieg eine moralische Rothwendigkeit einer Koniginn unsers Rlima; allein, ift nicht felbst dieses eine physische; ewige Rothwens bigfeit, ungertrennlich von ben Gesegen ber Dinge? - Es ift eben fo ficher, bag jene Koniginn nicht so narrisch senn wird, als es sicher ift, bag fie einmal sterben wird, Es giebt feinen Unterfchieb unter ber Mothwen: digkeit und bem Ungefahr. Die moralische Rothwendigfeit ift nichts weiter, als ein Wort; alles, mas gefchieht, ift abfolut nothwendig; ihr wift, bag es tein Ungefahr giebt, folge

lich ist alles, was geschieht, unumgänglich nothwendig.

Um eine nühliche Sache zu verwirren, hat man dafürgehalten, man musse noch eine sehr gelehrte Distinktion zwischen der Nothswendigkeit und dem Zwang machen. Aber im Grunde ist wohl der Zwang nichts anders, als eine Nothwendigkeit, der man sich beswust ist; und die Nothwendigkeit ein Zwang, dessen man sich nicht bewust ist. Archimedes ist eben sowohl gezwungen, in seinem Zimmer zu bleiben, wenn selbes verschlossen ist, als, wenn ihn die Auslösung eines Problems so ganz beschäftiget, daß ihm die Idee zu gehen nicht benkömmt.

Ducunt volentem fata, nolentem trahunt,

### XIV.

# Ist alles ewig?

(Sebunden an die ewigen Gefete, wie alle Rugeln , die ben Raum anfullen , wie die Elemente, die Thiere, die Pflangen, betracht' ich mit Erstaunen alles, was mich umgiebt. Ich suche, wer mein, und ber Urheber biefer unermäßlichen Maschine ift, wovon ich kaum bas kleinste Radden bin. Ich bin nicht aus nichts entstanden; benn bie Substang meines Baters und meiner Mutter, die mich neun Monate in ihrer Bahrmutter herumtrug, ift etwas. Es ift evibent , bag ber Saamen, ber mich hervorgebracht hat, nicht aus nichts hat herfürgebracht werden tonnen. Denn, wie soll Wichts Etwas berfürbringen? Ich unterwerfe mich biefem Grundfage nach bem gangen Alterthum: Von Michts kommt nichts; aus Michts kann nichts werden.

Dieses Ariom ist von einer solchen Stars te, daß es meinen ganzen Verstand fesselt, ohne daß ich mich dagegen sträuben kann. Kein Philosoph hat sich davon entsernt, alle Geschgeber, welche sie auch waren, haben es bezeugt. Das Cahut der Phonizier, das Chaos der Griechen, das Tohu Bohu der Baldaer und Sebraer, alles bezeuget uns, daß man von jeher an die Ewigkeit der Masterie glaubte.

Meine Bernunft, durch diese so alte und allgemeine Idee vielleicht hintergangen, sagt mir: Es tst nothwendig, daß die Materie ewig sen, weil sie existirt. Wenn sie gestern war, so war sie auch schon vorher, ich sehe keine Wahrscheinlichkeit, daß sie zu senn anger fangen habe? keine Ursache, warum sie nicht gewesen senn soll? keine Ursache, warum sie ihre Existenz gerade in dieser, und nicht in einer andern Zeit bekommen kann? Ich weiche also dieser Uiberzeugung, sie sen gegründet, oder nicht, und ich nehme die Meinung der ganzen Welt an, dis ich etwa durch meine Untersuchungen ein Licht finde, das über alle diese menschliche Urtheile hinaus ist, und mich zwinget wider Willen davon abzugehen.

Wenn aber, wie fo viele Philosophen bes Alterthums geglaubt haben, das ewige Befen allzeit gewirkt hat, mas foll benn aus bem Cabut und Erebus der Phonizier, bem Tohu Bobu der Raldker, dem Chaos des Besios dus werden? Man wird fie fur Fabeln hals ten. Das Cabos ift ber Bernunft nach uns möglich, benn es ift unmöglich, bag bas ewis ge verftandige Befen jemals etwas ben Gefegen des Berftands Widriges habe bestehen laffen; bas Chaos aber ift gerade allen Gefegen ber Ratur entgegengefest. Begebet euch in die fürchterlichen Sohlen ber Alpen, unter jene Ruinen der gaben und abhangenden Relfen von Eis, auf jene Sandbante, mobin bie Bluth das Kriftall und die roben Metalle gue fammen

fammen treibet, alles gehorchet dort dem Gesche ber Schwere. Es hat nie ein Chaos erisstirt, als in unsern Köpfen; und alles, wozu es diente, war, daß davon die schönen Berse des Zestodus und Ovid verfertiget wurden.

Wenn die heilige Schrift sagt, daß ein Chaos gewesen sen, wenn sie statt diesem das Tohn Bohn angenommen hat, so sind wir fromm genug, es ohne Zweisel und mit dem lebhastesten Glauben zu glauben. Wir reden hier bloß davon, indem wir einer trüzlichen Leuchte unsver Vernunft folgen. Wir haben uns, wie wir gesagt haben, darauf eingesschränkt, das allein betrachten zu wollen, was wir durch uns selbst muthmassen können. Wir sind Kinder, welche es versuchen wollen, einis ge Schritte ohne Gängelband zu machen.

### XV.

# Derstand.

Cndem ich aber die Ordnung, jenes wuns derfame Gebaude, jene mechanischen und geos metrischen Gefete, welche in diesem All herre fcen, die Mittel, die ungabligen Endzwecke in allen Dingen betrachte, fo erfullet mich alles biefes mit Bewunderung und hochachs tung. Ich schlieffe baraus unmittelbar, wenn nun bie Werte ber Menfchen, ja meine eiges nen Werte mir gleichsam aufdringen, irgend einen Berftand zu ertennen, muß ich nicht daraus auf ein Wefen schlieffen, das, indem es in einer fo erstaunlichen Menge von Dins gen wirft, noch weit über mir und allen bies fen Dingen fenn muß? — 3ch laffe bemnach ein bochftes verftandiges Wefen gu, ohne gu befürchten, bag man mich je wird überreben tonnen, meine Meinung ju andern. Richts macht diefes Axiom in mir manten, alle Werfe jeugen von ihrem Wertmeifter.

XVI.

### XVI.

### Ewigteit.

Sft dieses verständige Wesen ewig? — Ohne 3weisel! Denn ich mag nun schon die Ewige teit der Materie zugelassen, oder geläugnet haben; so kann ich doch die Eristenz ihres höchsten Rünftlers nicht verwetsen, und es ist evident, daß, wenn er heut eristirt, er allzeit eristiet haben muß.

### XVII.

## Unbegreiflichteit.

Sch habe noch kaum zwen bis dren Schritte auf dieser öden Laufbahne gemacht; ich wünssche zu wissen, ob dieser göttliche Geist etwas von diesem Universum allenthalben Berschies denes sen; ungefähr, wie der Bildhauer von der Statüe? Oder ob diese Seele der Welt mit der Welt vereiniget ist? ob sie durch dies selbe eben so ausgegossen, wie das Wesen, das man Seele nennt, mit mir zusammens geschmolzen ist? und ob die Idee davon nach jener des Alterthums im Virgil und Lukan genugsam ausgedrückt ist:

Mens agitat molem, & magno se corpore miscet.

Jupiter est, quodeun que vides quocunque inoveris.

Ach! so seh' ich benn meine Reugierde ben jedem Schritte getäuscht! Schwacher Sterblicher! der du deinen eigenen Seist nicht ergründen kannst, wenn du nicht wissen kannst, was dich beseelet, wie willst du jenen unnennbaren verständigen Seist erkennen, der sichts bar die ganze Materie regiert? Es giebt also gewiß einen solchen höchsten Seist, alles bes weiset ihn; aber wo ist der Kampaß, der mich hin zu seinem ewigen und unbekannten Aufsenthalt leitet.

### XVIII.

### Das Unendliche.

Diefer Beift, ift er uneudlich in feiner Macht und Unermäßlichkeit, wie er unftreitig unendlich feiner Dauer nach ift ? Davon meife ich abermal nichts durch mich felbst. Er exis ftirt, also hat er allzeit existirt, dieses ift flar. Allein welche Idee kann ich mir von einer uns endlichen Macht machen? Wie fann ich bas Unenbliche als wirtfam existirend begreifen ? Wie fann ich begreifen, baf der bochfte Geift. im Leeren fich befindet ? Das Unenbliche laft fich nicht eben fo vom Raume, wie von ber Dauer fagen. Gine ewige Dauer verflieft in dem Augenblicke, als ich davon rede, soviel ist gewiß; ich tann an diese verflossene Dauer nichts hinzusegen, allein ich fann immer ets mas zu dem Raum bingufegen, ben ich ten= ne, so wie ju ben Sahlen, die ich fenne. Das Unenbliche bes Raumes und ber Jahlen ift uber die Sphare meiner Borftellungstraft. Miles, 0 2

Miles . was man mir bieruber' gefagt bat. fann mich über diefen tiefen Abgrund nicht aufklaren. Ich bin gludlich, bag ich fuble, mie meine Zweifel und meine Unwissenheit fich mit ber Moral vertragen. Es schabet gar nichts, bag wir teine Unermäßlichkeit bes vollen Raumes, keine unendliche Macht, die alles hervorgebracht hat, die noch immer hers vorbringen tann, mit unfrer ichwachen Bers nunft begreifen; vielmehr bient es baju, baß wir die Armseligkeit unsers Berftandes und Wissens einsehen, und eben diese Schwäche wird bewirken, daß wir uns biefem ewigen Wefen um fo mehr unterwerfen, beffen Werte wir finb.

#### XIX.

# Meine Abhängigkeit.

Die sind sein Werk: Seht, eine höchst wichtige Wahrheit für und! denn durch die Philosophie zu wissen, wann er den Menschen gemacht hat, was er zuvor gethan hat, ob er in der Materie ist, ob er sich im Lecren befindet; ob er sich auf einer Stelle aufhält; ob er immer wirkt, oder nicht; ob er durchsgehends wirkt; ob er ausser sich oder in sich selbst wirkt — dieses sind lauter Untersuchungen, die meine tiese Unwissenheit in mir versdoppeln.

Ich sehe, daßes kaum ein Duzend Meinschen in Europa gegeben hat, die über abstrakte Materien mit einiger Methode geschrieshen hatten; und wenn ich voraussehen wollte,
daß sie auf eine unverständliche Art geredet
hatten, was ware hieraus zu folgern? Wie
haben schon im IV. Paragraph gesehen, daß

Dinge

Dinge, die ju verftehn fich nur so wenige schmeicheln dürfen, fur das übrige Menschens geschlecht purplatt unnug find.

Bir find gang gewiß Berte Gottes; und nuglich ift es allerdings biefes ju miffen, barum ift ber Beweis bavon faflich. Alles ift Mittel und Abficht in meinem Rorper; alles ift Triebwert. Winde, bibraulische Mafchine, Gleichgewicht ber Gafte, dimifches Laboratorium. Diefes alles bemnach ift burch ein verständiges Wefen alfo jufammengeordnet worden. (XV. Parag.) Doch war's wohl nicht ber Berftand und die Beisheit meiner Eltern, bie bas alles fo eingerichtet haben; benn biefe wußten's doch wohl nicht, als fie mich in die Welt ichickten; fie waren nichts weiter als bline be Bertzeuge jenes ewigen Bertmeifters, ber ben Wurm ber Erbe belebt, und ber bie Sone ne fich um ihre Are breben macht.

#### XX.

# Berners von der Ewigfeit.

DRie aus einem Zweig ein andrer fproffet, fo giebt es eine ununterbrochene Folgenreibe, eine Entwicklung ohne End ber Sproffen, und die gange Ratur bat von jeher durch eine nothe wendige Rolge ienes bochften Befen, welches burch fich felbst existiret, bestanden. Wenn ich blog meinen schwachen Verstand boren follte, fo wurde ich fagen, es tommt mir vor, bie Ratur fen von jeher befeelt gewesen. 3ch tann nicht begreifen, daß die Urfache, welche beståndig und fichtbarlich in fich felber wirket, zu allen Zeiten wirten fann, nicht immer gewirkt . haben foll. Es fcheinet mir, eine muffige Ewigkeit tonne fich nimmermehr mit einem wirkenben und nothwendigen Befen vertras gen. Ich mochte glauben, die Belt fen von ieber ein Ausfluß jener erften und nothwens bigen Urfache gewesen, so wie bas Licht ein Musfluß ber Sonne ift. Belch eine Rette

von Ibeen fesselt mich stats, zu glauben, daß die Werke des ewigen Wesen ewig senen! Mein Verstand, so schwach er ist, ist doch start genug sich ein von sich selbst nothwen, dig existirendes Wesen zu denken; aber er ist nicht start genug, trichts zu denken. Die Existenz einer einzigen Atome prodiret schon die Ewiskeit der Existenz, nichts aber prodirt die Entstehung. Wie? es war also nichts in dem Raum, wo heut etwas ist? Dieses würde absurd und widersprechend scheinen. Ich kann dieses trichts nicht zulassen, wenn nicht die Offenbarung meine Ideen stillstehen macht, welche sich über die Zeit hinaus erstrecken.

Ich weiß nur zu wohl, daß eine unende liche Folge von Dingen, die nie einen Anfang hatten, höchst absurd ware. Samuel Clarke beweißt dieses sattsam, aber er unterstehet sich nicht zu behaupten, daß Gott jene Kette der ganzen Ewigkeit nicht gehalten habe, er wagt es nicht zu sagen, daß es dem ewigen wire wirkenden Wesen durch so lange Zeit unmöglich gewesen sen, von seiner Wirkungs;
kraft Gebrauch zu machen. Es ist evident,
daß es wirken konnte; und wenn es nun
konnte, wer wird verwegen genug senn, sagen
zu wollen, es habe es nicht geshan? —
Die Offenbahrung allein, wiederhol' ich,
kann mich des Gegentheils belehren. Aber
noch haben wir's nicht mit dieser Offens
barung zu thun, die die Philosophie wie ein
armseliges Würmchen zertritt; noch schen wir
nicht jenes hohe Licht leuchten, das allen übrigen Schimmer verdunkelt, wie die hellstrah.
lende Sonne den Glanz aller Sterne.

### XXI.

Jernere Betrachtung über meine Abhängigkeit.

Durch dicses ewige, allgemeine Wesen ers halte ich meine Ideen, denn die Objekte konnen es nicht seyn, die mir selbe geben. Eine rohe Materie kann in meinem Kopf keinen Gedanken entstehen machen; meine Gedanken kommen nicht von mir selbst, denn sie kommen wider meinen Willen, und verliehren sich oft auf eben die Weise.

Man weiß hinlanglich, daß es oft nicht die mindeste Beziehung, nicht die mindeste Aehnlichkeit zwischen dem Gegenstand, der Idee und der Empfindung giebt. Gewiß Malebranche hat sehr erhaben gedacht, als er zu sagen wagte, wir sehen alles in Gott selbst. Richt so erhaben dachten die Stoiker, die der Meinung waren, Gott sen es, der in uns wirkt.

wirkt. Nun sage man mir, wo liegt die Wahrheit zwischen diesen benden Muthmassungen des Walebranche und der Stoiker versborgen? — Ich falle in die Unwissenheit zusrück (II. P.) die der Antheil meiner Naturift; und ich bethe Gott an, weil ich denke, phne zu wissen, wie ich denke.

#### XXII.

# Meuer Tweifel.

Jurch meine ichwache Bernunft überzeugt. daß es ein nothwendiges, emiges und verståndiges Befen geben muffe, burch bas ich meine Ibeen erhalte, ohne ju miffen, wie? ohne zu wiffen, warum? fragte ich, was mag boch wohl biefes Befen fenn ? Giebt es noch andere denkende und wirkende Wefen über mir in andern Welten? - Ich habe schon gesagt, daß mir davon nichts bekannt ift. (1. P.) Demungeachtet fann ich nicht behaupten, baf es unmöglich fen; benn ich febe verschiebens Planeten boch über biefer Welt, die ungleich mehr Satelliten umgeben. Es fireitet feines: wegs gegen die Wahrscheinlichkeit, warum fie nicht mit weit verständigeren Befen, und folideren, beweglicheren und bauerhafteren Rorpern bevolfert fenn tonnten, als die Erde. Allein ihre Existenz steht in keinem Berhalniffe mit der meinigen. Ich überlag' es ben Diche tern des Alterthums, die schöne Venus von ihrem dritten himmel herabzuberusen, und der heldenmässigen Wars von seinem fünsten; mir ist einzig daran gelegen, den Einstuß des ewigen Wesen auf mein eigentliches Selbst auszusorschen.

#### XXIII.

Ein einziger bochfter Wertmeifter.

Fine Menge Menschen , welche sahen , wie biefer Globus mit so vielen und mancherlen physischen und moralischen Uibeln angefüllet ift, stellte fich zwen verschiedene Dachte, ober Gottheiten vor, wovon die eine alles Gute, die andere alles Uibel hervorbrachte. Ich bente alfo : wenn zwen folche Machte existiren, fo existiren sie nothwendig, wenn sie nothe wendig existiren, fo existiren sie auch nothe menbig in einem und bemfelben Ort; benn es lagt fich tein Grund angeben, marum ets mas, mas feiner eigenen Natur nach eriftirt; von irgend einem Ort ausgeschloffen fenn foll; fie murden baher eines bas andere venetriren, und fo mas ift absurd. Die Idee zwener feindlichen Machte fann feinen Urfprung nur pon ben Benspielen herhaben, die und auf ber Erbe feltsam vorkommen ; wie feben bier fanfte

fanfte und wilbe Menschen . misliche und Schadliche Thiere, gute Kurften und Tirannen. Daraus nun hat man fich zwen Wefen gebil. bet, die allmachtig die Ratur beherrschen fole Ien; allein diese gange Lehre ift nichts weiter ale ein Mfiatisches Darchen. Wir finden in ber gangen Ratur eine gemiffe Ginigfeit bes Planes; Die Gefete ber Bewegung und ber Schwere find unveranderlich; es ift unmoglich , daß zwen Werkmeister , einer vom andern fo gang unterschieden, ben namlichen Gefeten gefolgt haben follen. - Diefes allein ift meis nes Erachtens hinreichend, das Softem der Manichaer ju widerlegen, und es ift mahrhaftig überfluffig, groffe Bucher gu fchreiben die Abfurditat diefes Suftem ju geigen.

So giebt es benn eine einige, etwige Macht, an die alles gebunden ist, von der alles abhängt; dessen Natur uns aber unbegreislich ist. Der heilige Thomas hat die Gute uns zu belehren: Daß Gott ein reiner

Aftus

Aktus ist, eine Gestalt, die weder Geschlecht noch predikat hat, daß er wesentlich, parstizipative und nunkupative existire. — Zur Zeit, da die ehrwürdigen Dominikaner die Herren der Inquisition waren, hatte einer mit leichter Mühe verbrannt werden können, der verwegen genug gewesen ware, so artige Dinge zu läugnen; ich zwar würde sie nie gesläugnet haben, weil's doch einmal nicht der Mühe werth wäre.

Man sagt, daß Gott einfach ist; ich aber gestehe offenherzig, daß ich zu ungelehrt bin, den Sinn dieses Wortes zu verstehen. Es ist wahr, ich wurde ihm teine groben Theile zugeben, die man absöndern kann; aber ich kann nicht begreifen, wie das Prinzipium, und der herr alles dessen, was im Raume ist, nicht selbst im Raume senn soll. Im strenzgen Verstande scheint mir die Einfachheit zu sichtbarlich in einem Nicht wessen. Die husserste Schwachheit meines Verstandes hat kein

kein so feines Instrument, um diese Eine fachheit zu machen. Der mathematische Punkt ist einfach, wird man sagen, aber der mathes matische Punkt existirt nicht wirklich.

Auch pflegt man ju fagen, eine Ibee fen fimpel, ich aber verstehe es nimmermehr. 36 sehe z. B. ein Pferd, und erhalte also die Idee des Pferdes, aber mabrhaftig mit allen Attris buten. Ich sehe eine Farbe; ich erhalte bie Idee diefer Karbe, allein diefe Farbe ift bes geichnet. Ich nenne ben abstraften Ramen ber Farben überhaupt, ihrer Urt, ihrer Eigen? fcaft, ihrer Mechtheit nach; biefes aber tomme baher, weil ich die gefärbten Sachen tenne, die mir entweder gut oder schlecht, acht odet falsch scheinen. Ich brucke bas alles burch ein Wort aus; allein ich habe feine flare Vorsiellung von ber Einfachheit; ich weiß nicht, was sie sagen will, so wie ich nicht weiß. mas eine unendliche, wirklich existirende Zahl beißt.

Da ich bereits überzeugt bin, daß ich nicht erkennen kann, wer ich bin, so kann ich wohl noch weniger meinen Urheber erkennen. Meine Unwissenheit beschweret mich ben jedem Schritte; und ich tröste mich unaufhörlich ben meinen Betrachtungen, daß es gleichgülztig ist zu wissen, ob mein Herr in diesem Raum sich besindet; mich damit beruhigend, daß ich nicht wider das Gewissen handle, das er in mich gelegt hat. — Welches System soll ich denn also, von allen denen, die die Wenschen von der Gottheit erfunden haben, ergreifen? Welches sonst, als das nich lehret Gott anbethen und ihn lieben.

### XXIV.

# Spinoza.

Machdem ich mich mit dem Chales unter das Wasser, das er für sein erstes Prinzipium balt, getaucht, mich mit dem Empedokles an seinem Feuer gebraten, nachdem ich mit den Utomen des Epikur nach nothwendigen Gesesen den leeren Raum durchlausen, mit dem Pithagoras die unendlichen Jahlen bezrechnet, und seine Musik gehöret habe; nachz dem ich dem Indrogenes tes plato meine Schuldigkeit geleistet habe, und nachdem ich alle Religionen der Metaphysik und der Narrzbeit durchgangen din, so wollt ich endlich das System des Spinoza kennen lernen.

Es ist in diesem Spstem nichts Neues, er hat es nach einigen alten Stiechtschen Phis losoppen, und philosophischen Juden geschmies det; indessen hat er doch etwas gethan, was weder ein Griechischer Philosoph, vielweniger ein Jude gethan hat. Er hat die richtigste geometrische Methode ergriffen, um sich die genaueste Rechenschaft von seinen Ideen geben zu kennen; laßt uns sehen, ob er sich mit dem Faden nicht verwickelt hat, der ihn nach seis ner Methode leitete.

Er sette gleich anfangs eine unläugbare und einleuchtende Wahrheit fest. Es giebt etwas, also existirt von Ewigteit her ein ewiges Wesen. — Dieses Prinzipium ist so wahr, daß der tiefdenkende Samuel Clarke sich des sen bediente, die Existenz Gottes zu erweisen.

Diefes Wefen muß fich überall ausbreisten, wo etwas existiret, benn wer konnte ihm Grangen fegen ?

Dieses nothwendige Wesen begreift daher alles, was in sich existirt; es ist daher nur eine einzige Substanz im ganzen All.

Diese

Diefe Substang tann teine andere zeugen; benn, ba fie alles anfüllt, wo foll eine neue Substanz Plat finden, und wie foll man etwas aus nichts hervorbringen? Wie foll man einen Raum erfchaffen, ohne ihn in ben Raum felbft gu ftellen, ber fcon nothwendig eriftirt?

Es giebt in ber Welt ein bentenbes Defen , ober einen Beift ; und bie Materie; bie nothwendige Substang also, die wir Gott nennen, ift ber Geift und bie Materie. Aflet Beift und alle Materie alfo ift in ber Uners mäklichkeit Gottes enthalten ; es tann alfo nichts über ihn geben, alles fann nur in ihm geschehen, er begreift alles in fich, er ift alles.

Alles alfo, was wir verschiebene Gub Stangen nennen, tft im Grunde nichts anbers, als die Allgemeinheit der verschiedenen Attributen des hochften Befen, bas im bien bes Menschen bentt, im Lichte leuchtet, im Binde fich bewegt, im Donner raffelt, in jeglichem Ges

6 3

Geftiene burch bie Gewolbe bes himmels fich fortwalzt, und in ber gangen Ratur lebt.

Es gleicht keinem Erbenköniglein, das in seinem Pallaste verschlossen, und abgesondert von seinen Unterthanen lebt; Gott ist mit den übrigen Wesen auf das engste vereiniget; sie sind lauter nothwendige Theile von ihm; denn wenn er von ihnen verschieden wäre, würde er kein nothwendiges Wesen mehr senn, wäre er, kein nothwendiges, so wär' er auch kein alle gemeines Wesen mehr; er würde nicht alle Pläge aussüllen, er würde ein absonderliches Wesen senn, wie alle übrigen,

Daher sind auch alle zufälligen Modalistäten in dem Universum eine Wirkung seiner Attribute, indem er nach dem Spinoza keine Theife hat; denn, sagt er, das Unendliche kann keine bestimmten Eigenschaften haben; denn wäre dieß, so könnte man ihm neue hinzufügen, und dann wär' er nicht mehr uns endlich.

endlich. Spinoza macht ben Schluß, daß man biefen nothwendigen, unendlichen, ewigen Bott lieben muffe; hier find seine eigene Wors te: Blatt 45. nach der Ausgabe von 1731.

"In Unbetracht ber Liebe Gottes, ents fernt zu glauben, bag fie biefe Ibee fcma. chen tonnte , bin ich ber Meinung, bag fie bennoch bie geschicktefte fur einen Beiveis ift, weil ich ihr bie Ertenntnig verbante, bag Gott mit meinem Wefen vereiniget ift; bag er mir bie Erifteng und alle Eigenschaften giebt, aber daß er mir felbe fren, ohne Borwurf, ohne Interesse verlieben bat, ohne mich irgend einem Dinge ju unterwerfen, als meiner Ras tur. Sie bennet teine Furcht, feine Unrube, fein Mistrauen , teine Schwachheiten einer gemeinen und eigennüßigen Liebe. Gie lagt mich fühlen, bag fie ein Gut ift, bas ich nicht verliehren fann, und bag ich mehr bavon bes fige, als ich begreifen tann, mehr, als ich havon Gebrauch zu machen im Grande Bin."

Diefe

Diese Begriffe verführten viele Leser, es gab felhst einige, die anfangs wider ihn ge-Schrieben hatten, und nun dieser Meinung bentratten.

Man hat es bem gelehrten Bayle porges worfen, daß er den Spinoza so heftig angrif, den er doch nicht verstanden haben muß. Deftig zwar grif er thm an, aber nicht so ganz whne allen Grund, wie ich glaube. Es ware zu übertrieben gesagt, Bayle hab' ihn nicht verstanden. Er öffnete sehr geschickt den und befestigten Eingang seines eingehildeten Schloffes, er sah, daß Spinoza im Grunde seinen Gott auß Theilen zusammengesetzt habe, wie er gezwungen ist, sich manchmal zu widerspreschen, und über sein eigenes System sich in Verlegenheit besinde.

Bayle sab, wie übel Spinoza baran war, aus seinem Gott balb ein Gestirn, balb einen Kurbis zu machen, ein Wesen, das bente und stinkt,

Take (5) that , he will his off had grown in

ftintt, prügelt, und geprügelt wird. Er fab! daß diefe Rabel noch weit lacherlicher fen, als Die bes Protheus. Bielleicht hatte fich Bayle mehr an die Modalitäten, und nicht an bie Theile halten follen, benn biefe find es, auf benen Spinoga-immer herumreitet. Aber wenn ich nicht iere, fo ift eines fo ungeschickt, wie bas andere, wenn ich ben Unflath eines Thier red eine Modalitat, ober einen Theil ber Gotts heit nenne. Zwar ift es mahr, bag diefes bie Grunde nicht aufhebt, durch welche Spinosa die Unmöglichkeit einer Erschaffung behaupten will; allein er will nur foviel fagen, daß die Erschaffung, eigentlich ju reben, ein Begenstand bes Glaubens, und nicht der Philosof phie ift.; er will nur fagen , daß diefe Deis nung des Spinoza nicht bloß feine Meinung ift, fondern, daß das gange Alterthum schon wie er gedacht bat. Er greift blog bie abfurs be Ibce eines einfachen Gottes an, ber aus Theilen besteht, eines Gottes, ber fich felbft ift und verbaut, ber ein und baffelbe Ding

zu ein und berselben Zeit liebt und hasset u. s. w. Spinoza schränkt sich immer auf das Wort Gott ein; Bayle nimmt dieses Wort seinem eigentlichsten Verstande nach.

Aber im Grund hat Spinoza keinen Gott anertanne; er bat fich mabricheinlich biefes Ausbrucks nur barum bebient, bat nur barum gefagt, baf man Gott bienen, und ihn lieben muffe, um bas menfcbliche Geschlecht nicht wider fich zu entbebren. Er fceint ein Atheift im gangen Umfange bes Worts gu fenn; er war fein Atheift, wie Epikur, ber die Gots ter für überfluffige und muffige Wefen bielt; feiner . wie bie meiften Griechen und Romer, bie fich über bie Gotter bes Pobels luftig machten; er ift ein Atheist, weil er an teine Borficht glaubte, weil er bloß die Ewigfeit, Unermäßlichteit und Rothwendigfeit ber Dins ge juließ; er ift, was Straton und Diagoras waren; er zweifelt nicht wie Porbon, er ber hauptet; und mas behauptet er? Dag es nur eine

eine einzige Substanz gebe, baß zwen solche Substanzen unmöglich sepen, baß dieses Wessen den Raum ausfüllet, und deute; und dies ses ist, was weder die Griechischen noch Usiatischen Philosophen gesagt haben, die eine ewige Seele zuliessen.

Er rebet an teinem Orte feines Buches von einem absichtlichen Plan, der fich in allen Wefen offenbaret. Er untersucht nicht, ob die Augen zum feben, Die Ohren zum boren, Die Ruffe jum geben, bie Bittige jum fliegen ges macht find; er betrachtet weber bas Gefes ber Bewegung in den Thieren und Pflanzen, noch ihren Bau, der diesem Geset angemeffen ift; auch nicht die erhabne Mathematit, die den Lauf der Geftirne regiert; er fürchtet fich, fo au fagen, einzusehen, bag alles, mas eriftirt, von einer gottlichen Borficht zeuge; er geht keineswegs von den Wirkungen auf ihre Urfache juruct; fondern indem er fich bloß mit bem Urfprunge ber Dinge beschäftiget, bat er wie

wie Decartes fich einen Roman erbichtet, und fein ganges Snftem befteht aus einer Bermuthung. Er nahm mit bem Decartes ben vollen Raum an, weil er gang zuverläffig überzeugt au fenn fchien, baf in bem vollen Raum alle Bewegung unmöglich ift. Daber nun tam es porgiglich, marum er bas Universum als eine einzige Gubftang anfab. Er mußte nichts von feinem geometrifchen Geift. Wie tonnte boch Spinoza, ber nicht zweifelte, bag ein Beift und eine Materie eriftire, nicht vielmehr untersuchen; ob nicht alles burch bie Vorsicht geordnet fen? Wie hat er nicht feben tonnen, baf alles feine bestimmten Grangen, feine Dits tel jum Endzweck habe, und nicht baraus einen bochften Wertmeifter schlieffen ? Es fest voraus, bag man in einem folchen Ralle ein febr unwiffender Physiter, oder ein von lacherlie chem Stolze aufgeblasener Sophist fenn muffe, wenn man nicht eine Gottbeit anerkennen wollte, fo oft wir Athem holen, fo oft unfer Berg fcblagt. Denn diefes Athemholen, biefe Bewegung bes Herzens sind lauter Wirkungen einer so kunstlich zusammengesetzen, mit einer so allmächtigen Runst geordneten, von so allersten Eriebradern abhangenden, und doch nur nach einem Endzweck laufenden Maschine, daß es unmöglich ist, sie nachzuahmen, und daß seder Berständige nicht umhin kann sie zu bes wundern.

Die neuen Spinozisten wenden bagegen ein : entsetet euch nicht vor ben Folgen, bie the uns zur Last leget; wir finden, wie the, in ben organisirten Rorpern und in ber gangen Natur einc Reihe bewunderungswürdiger Wirkungen. Die ewige Urfache ift in bent emigen Geift, ben wir gulaffen, und ber mit der Materie die Allgemeinheit der Urfa= den ausmacht, die wir Gott nennen. Es giebt nur eine einzige Gubftang, die burch bie unendliche Modalitat feines Geiftes auf bie Modalitat der Materie wirket, und welche daher das Universum ausmacht, welches ein einiges ungertrennliches Banges ift.

Man entgegnet auf biefe Antwort, mie tonnt ihr und erweifen , bag ber Beift, bet bie Geftirne bewegt, ber ben Menfchen belebt, ber alles macht, eine Mobalitat fen, und baft ber Auswurf einer Rrote und eines Burms eine andere Modalitat biefes namlichen boche ften Wefen fen? Wollt' ihr uns überreben, ihr habet ein fo feltsames Pringipium erwies fen? Berberget boch eure Unwiffenheit nicht burch Worte, die ihr nicht versteht. Bayle bat die Cophismen eures Lebrers febr ges fcbict aufgeloft, indem er feine Unrichtigfeit und die Dunkelheit feines anmaglichen geomes trischen Still angezeiget hat. Ich verweise euch auf thn; ein Philosoph muß ben Bayle nicht vermerfen.

Wie immer, ich möchte anmerken, daß sich Spinoza in der besten Absicht betrogen habe. Es scheint, daß er bloß darum gewisse Ideen von seinem Systeme ausgeschlossen habe, die ihm hatten schädlich senn können, weil

er ju boll von feinen eigenen mar; er gleng feinen Weg, ohne auf etwas Acht gu haben, was ihm hinderlich fenn konnte, und biefes geschieht nur gar ju oft. Er that mehr noch. er verwarf alle Pringipien ber Moral, ba er boch felbft bie ftrengfte Tugend übte; fo nuch tern war, baf er nicht mehr als alle Monate eine Salbe Wein trant; fo uneigennußig, daß er den Erben des unglücklichen Johann wie eine Penfion von grenhundert Gulben erlief. die ihm diefer groffe Mann vermacht hatte; fo großmuthig, bağ er fein eigenes Bermogen hingab; ben allen Wibermartigfeiten und in feiner Armuth immer geduldig, und immer rechtschaffen, und fich felbst gleich in feinem Lebensmanbel.

Bayle, ber ihn so übel behandelte, hatte bennahe ben nämlichen Karafter. Bende has ben die ganze Zeit ihres Lebens die Wahrheit auf zwen verschiedenen Wegen gesucht. Spis noza verfertigte ein in gewissen Punkten sehr sinnreiches aber im Grunde fehlerhaftes System; Bayle hat alle Systeme widerlegt; was ist nun aus den Schriften des einen und des andern entstanden? Sie haben einige mussige Leser beschäftiget; und dieses ist es, was endslich alle Schriften bewirten; und vom Thasles an dis zu den Professoren unster Universsitäten, und dis zu den eingebildeten Vernünstslern und ihrer Ausschreihern, hat nicht ein einziger solcher irgend einen Einstuß auf die Sitten des kleinen Fleck Erdreiches, auf dem er lebt. Warum? weil die Menschen sich durch die Mode und nicht durch die Methasphysit bilden.

#### XXV.

### Absurditäten.

Run seht, wie weit wir schon auf unster Reise durch unbekannte Länder gekommen sind; wir wissen schon recht viel, will sagen, nichte. Ich komme mir vor, wie ein Mensch, der, nachdem er eine Weile auf dem Weltmeere herumgeirret, und glücklich an den Maldivisschen Inseln gelandet ist, welche die Indischen Weere umsliessen, nun alle übrigen besehen will. Meine grosse Reise hat mir nicht sonderlich viel genüßt. Last und sehen, ob die Lundschaft von den kleinen Inseln nicht etwa mit mehr Nuhen verbunden ist, ob sie gleich nur darum zu existiren scheinen, um uns auf der Reise auszuhalten.

Man hat mir in einem gewissen philosophischen Kurs gewisse Dinge erklart, wovon teine Seele ein Wort versteht. Man wolltemir die Oreneinigkeit durch die Physik erklas

ren ;

Rusmessungen der Materie vorgebildet sen. Ich hörte nicht darauf, und machte mich davon. Wiedernm wollte man mir die Transsubstanztiation dadurch begreistich machen, indem man mir durch bie Gesehe der Bewegung zeigte, wie ein Utzidens ohne ein Subjekt erististen, und wie der nämliche Körper zu gleicher Zeit in zwen verschiedenen Dertern senn könne. Ich verstopfte mir die Ohren, und eilte noch schneller um davon zu kommen.

paskal, der namliche Blasius paskal; der die Lettres Provinciales geschrieben hat, sagt also: Glaubt ihr, daß es unmöglich sey, daß Gott unendlich, und ohne Theile sey? Ich will euch demnach eine unzertheilbare und unendliche Sache begreislich machen; Sie ist ein punkt, der sich immer mit einer unendlichen Geschwindigkeit bewegt; denn er ist an allen Orten und in sedem Orteganz.

Biv

Sutiger himmel! Ein mathematischer Punkt, der sich bewegt, ein Punkt, der niers gend als im hirn eines Geometers existirt, der überall, und überall zu gleicher Zeit ist, der von einer unendlichen Geschwindigkeit ist! Als ob es eine wirklich unendliche Geschwins digkeit geben könnte? — Jedes Wort davon ist Unsinn, und all diesen Unsinn hat ein großer Mann gesagt!

Ein anderer sagte mir: Mein Herr, ihre Seele ist einfach, unterperlich, unberührbar; und ob sie gleich tein Körper berühren tann; so will ich Ihnen doch durch die Ppysit des Albertus Magnus erweisen, daß ihre Scele physisch brennen und braten soll, wenn sie nur ein Wort von alle dem bezweiseln, was ich Ihnen sage. Ich will Ihnen die Probe davon a priori machen, indem ich den Alberstus durch die Splogismen des Abelius unterstütze. Ich antwortete ihm; daß ich son seinem a priori nichts verstünde; daß ich sein

The rest by Google

Rome

Kompliment sehr unartig fände; daß hier une ter uns von der Offenbarung die Rede nicht sen, ob ich gleich durch sie allein diese undes greistichen Dinge begreisen möchte; daß ich ihm vollkommene Frenheit liesse, von meinen Meinungen nichts zu glauben, ohne ihm darum mit Feuer und Flammen zu drohen: und ich entsernete mich von ihm aus Furcht, er möche te mir einen schlimmen Streich spielen, denn er sah mir ganz darnach aus.

Dern und von allen Sekten überhäuften mich mit unverständlichen Argumenten von der Rastur der Dinge, von meiner eigenen Ratur, von meinem ehmaligen Zustand, von meinem gegenwärtigen, und dem zukunftigen. Wenn man mit den Herren dieser Art vom Essen, Erinken, der Kleidung, Wohnung, dem noschigen Hausrath, und vom Gelde, durch das man sich alle diese Dinge anschafft, redet, vorstehen sie sich darüber mit einer bewunderungs.

berungswürdigen Ginficht; wenn's barauf ans kommt, bag einige Groschen zu verdienen find. fo ift jeber mit ganger Geele baben, und verrechnet fich schwerlich um einen Beller; allein wenn's um unfer ganges Wefen au thun ift. fo baben alle gusammen nicht eine einzige bolltommen bestimmte Ibee. Da verlaft fle ber gemeine Menschenverstand ; und ich tomme immer auf meinen erften Schlug gurud. (IV. Parag.) Bas nicht allgemein anwendbar ift. was nicht allen Menschen Rugen schaffen tann, was felbft bie nicht verfteben, die die geubteften im Denten find, bas tann ein für allemal bem menschlichen Geschlecht nicht nothmendig fenn. ") f 3 XXVI.

<sup>\*)</sup> Sollten wir benn benken, ber Urheber ber Rastur sen so gransam gewesen, baß er Bedürfs nisse in uns geleget, und uns keine Mittel geges ben babe, selbe zu befriedigen? — Dem Mensschen kann es begnügen, baß er weiß, wo die Gränzen seines Wissens aushören. Hier wird der Weise stehen bleiben. Der Stolze hingegen ist unsersättlich; allein empfindlich rächet sich die Natur an ihm, indem sie ihm die Ruhe raubt, und die Empfuhungen des besteren Lebens.

### XXVI.

## Die beste Welt.

a ich mich auf alle Geiten menbete, um mich zu unterrichten, traf ich endlich auch bie Schuler bes Plato an. Giner von ihnen fagte: tommen Sie mit uns , mein herr , Sie find in ber beften Belt, wir find welt gelehrter, als es unfer Lehrmeifter war. Er lief ju fel ner Beit nur funf Belten ju, weil es nur funf regelmaffige Rorper giebt; allein ba es allerbings unendlich mögliche Welten giebt, fo hat Gott aus allen diefen die beste ermablt; tommen Sie mit, und Sie werben bie Beweise davon ben jedem Schritte finden. 3ch befragte ibn in aller Demuth, ob wohl von diefen Welten, die Gott erschaffen tann, eine beffer ware als bie andere, ober ob fie vollkommen gleich mas ren, ober ob eine schlechter als bie andere ware ? Das lette tonnen wir einmal nicht glauben. Unter benen, die fich gleich find, vorausgesett, dag fie es find, wird tein Berang fatt finden; fle werben volltommen eines fepn : man tann teine Auswahl unter ibnen treffen; eine nehmen, heißt bie andere nehe men. Es ift alfo unmöglich, bag er nicht bie beste nehme. Allein, wie ift es moglich, daß Die anderen mogfich fenen, wenn's nicht moglich ift, daß fie existiren?

Er machte mir febr fcone Diffinktionen; und versicherte mich immer, phne bag er fich felbst verstand, dast biefe Belt, aus allen wirtlich moglichen Welten, Die beft . moglichfte fen. Allein, ba ich mich von der schlechtern Welt febr übel zugerichtet fand, und unfage liche Schmergen litt, fo brachten mich die Bes wohner ber besten Welt in ein benachbartes Spital. Unterwegs traf ich zwen diefer gluds Hichen Geschöpfe an, die von zwen andern eben fo gludlichen in bas Gefangnig geschleppet wurden, man legte ihnen fcmere Retten an, bem einen, weil er eine fleine Schuld, bie er um nicht zu erhungern gemacht batte, nicht bes

Bezahlen konnte, bem andern um eines bloffen Berbachts willen.

Ich weiß nicht eigentlich, ob man mich in bas best = moglichfte Spital biefer beft. möglichften Welt gebracht bat, aber ich vermuthe es, benn ich ward in Gesellschaft von swen bis dren tausend der elendesten Menschen aufammengepreffet, bie eben fo fcmerglich lits ten, als ich. Die meiften bavon waren glors reiche Bertheibiger bes Baterlandes, bie mir ergablten, baf man fie lebenbig trepanirt und geschnitten habe; baf man bem einen einen Arm, bem andern einen Fuß abgenommen babe, und daß viele taufende ihrer tapfern Mitpatrioten in einer von ben brenffig Batails Ien, bie im letten Rriege, ber, feitbem wir von Rriegen wiffen , ber hunderttaufenbfte ift, find erschlagen worden. Sonst sah man auch in diesem Sause gegen tausend andere Persos nen benderlen Gefchlechts, die scheuflichen Ge-Benftern glichen, und die man mit einem gewissen

wissen Metale frottirte, weil sie bas Gesetz ber Natur befolgt haben; und weil die Natur, ich weiß nicht wie, oder warum? die Borsicht gebraucht hat, in ihnen den Saft des Lebens zu vergiften. Ich bankte meinen zwen Kuhrern.

Rachbem man mit einem icharfen Gifen meine Blafe gerichnitten , und aus biefem Steinbruche einige Steine berausgezogen bats te; nachdem ich vollkommen wieder hergestellet war, - einige fcmergliche Ungemachlichkeiten ausgenommen, bie mir die gange übrige Lebens. geit anhiengen, machte ich, alfo zugerichtet, meinen Begleitern meine Aufwartung , und nahm mir bie Frenheit ihnen ju fagen, bag alles trefflich gut in ber Welt fenn mag, nur wollte ich meine Operation bavon ausnehmen, mittels ber man mir vier Riessteine aus bem Schoof meiner gerriffenen Gingeweibe gezogen bat; indeffen fand' ich es doch noch beffer, daß ist meine Blafe einer Laterne gleicht als bue par, da sie ein Steinbruch war. Ich rebete mit ihnen sehr ernsthaft von den unzähligen Uibeln, Plagen und Lastern, mit denen die beste Welt angefüllet ist; allein der unersschroftneste unter ihnen, ein Teutscher, mein Landsmann sagte, das alles wären lauter Kleis nigkeiten.

Er sagte, es sen als eine grosse Wohle that des Himmels gegen das menschliche Gesschlecht anzusehen, das Tarquinius die Lustrezia geschändet, und das Lutrezia sich darsüber erstochen hatte, weil man um dieser Urssache willen die Tirannen vertrieb; und folgslich diese Gewaltthätigkeit, und der daraus entstandene Mord und Krieg veranlaßte, daß ein gedrücktes Volk in eine frene und zlücksliche Republick verwandelt wurde.

Es wollte mir anfangs nicht in ben Ropf, bag Jafar die Gallier und Spanier dadurch glücklich gemacht habe, indem er die Ursache war, war, daß ihrer gegen dren Millionen zu Grunde giengen, allein der Bertheidiger der besten Welt gieng darum von seiner Meinung nicht ab, er sagte mir immer wie der Kerkermeister des Don Karlos: Der Friede, der Friede ist suer Wohl! — Da ich ihn indessen bis aus's Neusserste trieb, sagte er, daß er's gar nicht der Mühe werth sinde, auf dieses armselige Erdfügelchen Acht zu haben; daß aber in den Gestirnen Sirius und Orion, und im Ochsenauge, \*) und in anderen Plasneten alles vollkommen sen. Belieben Sie doch dahin zu reisen, mein herr, versetze ich.

Darauf zog mich ein kleiner Theolog benm Arm, und vertraute mir, daß diese Leute wahnsinnig senen, und daß es durchaus nicht nothig sen, daß es Boses auf der Welt gebe, ja, daß sie vielmehr ausdrücklich zu dem Ende

nuch Aldebaran, melder Stern fich im Ropfe bes Stiers befindet.

Ende gemacht sen, daß sich nichts als Liebes und Gutes darinnen besinde; und um Ihnen einen Beweis davon zu geben, suhr er fort, so wissen Sie, daß es einsmals durch zehn dis zwölf Tage wirklich also war Ach! mein sehr ehrwürdiger Herr, versehre ich, es ist ein großer Schade für mich, daß es zur Zeit nicht mehr so ist. \*)

XXVII

Dernunfe traumen muffe: aber ach! sie sind baju gehohren, um nur ju traumen, und die Eeichtglaubigen mit Eraumeren zu unterhals ten.

## XXVII.

# Von den Monaden u. f. w.

Der nämliche Teutsche machte sich nun fereners an mich, belehrte mich, und zeigte mir kläre lich, was die Seele sen. Alles ist in der Natur aus Monaden (Einheiten) zusammengesett; Ihre Seele ist eine Monade; und so wie sie mit allen übrigen Monaden in der ganzen Welt zusammenhängt, also muß sie auch nothwens dig von allem, was hier vargeht, Ideen has ben; diese Ideen sind dunkel, welches sehr nütlich ist; und Ihre Monade, mein herr, so wie die meinige ist ein konzentrirter Spies gel dieses Universum.

Allein, glauben Ste darum nicht, daß ihre Handlungen eine Folge Ihrer Gedanken sind. Es giebt eine vorherbestimmte Harmo, nie zwischen der Monade ihrer Seele und allen Monaden ihres Körpers, auf die Weise nam. lich, daß, so oft Ihre Seele eine Vorstellung hat,

hat, so oft verrichtet auch Ihr Körper eine Handlung, ohne daß jedoch eines die Folge bes andern ist; sie gleichen zwen Hänguhren, die sich mitsammen bewegen; oder, wenn Sie wollen, so können Sie sich noch eine beutlischere Borstellung davon machen durch zwen Menschen, wovon der eine prediget, der andere aber dazu agirt. Ohne Zweisel werden Siesehr leicht einsehen, daß dieses in der besten Welt also senn musse Denn...

### XXVIII.

Don den plaftischen Gestalten.

Da ich benn nun von allen diesen seltsamen Dingen nichts verstund, so sagte ein Englanz der, Ramens Cudworth — der meine Unwisssenheit aus meinen starren Augen, aus meis ner Verwirrung und dem gesenkten Haupte abnahm — zu mir ? Diese Ideen, mein Herr, scheinen Ihnen ohne Zweisel tiefgedacht, weil sie leere Worte sind? Ich will ste genau insterrichten, wie die Ratur wirkt. — Erstlich giebt es eine allgemeine Ratur, und dann plastische (bildende) Raturen, die alle Thiere sormen, und alle Pstanzen, das begreisen Sie sehr wohl? — "Richt eine Silbe, mein Herr, aber belieben Sie nur sortzusahren."

Eine plastische Natur ist keine körperliche Eigenschaft, sie ist eine unkörperliche Sub, stanz, die wirkt, ohne zu wissen, was sie thut, die ganz blind ist, die nicht empfinder, nicht raie-

raisonniret, nicht machst; allein die Tulpe hat ihre plaftische Form, bie fie machfen macht, ber hund hat feine plastische Form, die ihn jagen macht, und eben so hat auch ber Mensch Die seinigen, burch die er Bernunftschluffe macht. Diese Formen find die unmittelbaren Bestellten (Wertzeuge) ber Gottheit. giebt teine getreuern Minister auf ber Welt als fie, benn fie geben alles, und behalten nichts für fich. Daraus feben Cie nun , baß dieselben die achten Grundursachen der Dinge find, und daß die plastischen Maturen soviel gelten, als die vorberbestimmte Barmonie, und die Monaden, welche die konzentrirten Spiegel bes Universum find.

"Ich sagte ihm, daß ich in diesem Stud volltommen wie er bente, daß eines gerade so viel werth sen, als das andere."

### XXIX.

### Dom Loke.

Mach fo vielen unglucklichen Abentheuern, ermubet, berwirtt, befchamt, fo vielen Wahrbeiten nachgejagt, und boch nur Schimaten bafur gefunden ju haben, tam ich , wie bet verlohene Sohn, der in seines Baters haus auruckgefehret ift, wieber ju bem getreuen Lofe. Ich warf mich in die Arme eines bescheibenen Mannes, ber nie etwas ju miffen vorgab, mas er nicht mußte, ber im Grunde gwar feine une ermäglichen Reichthuner befigt, aber beffen Rond immer bestens gesichert ift, unb ber ohne Irgend eine Arrogang bie folideften Guter ges nieffet. Er bestättigte mich in meiner Deis nung, bie ich bon jeher hegte, baf fich unfer Berftand nichts eigen machen konne, als mits tels ber Ginne.

Daff es teine angebohrnen Ideen gebe.



Dag

Daß wir-feine Idee eines unendlichen Raumes, und eben fo wenig einer unendlichen Zahl haben können.

Das ich nicht immer benke, und das folgs lich das Denken nicht die Essenz, wohl aber die Aktion meines Geistes sen.

Dag ich fren bin, wenn ich thun kann, was ich will.

Daß diese Frenheit nicht in meinem Wilslen bestehen kann; weil, wenn ich frenwillig in meinem Zimmer bleibe, wovon die Thüre verschlossen ist, und ich den Schlüssel nicht habe, es mir einmal nicht fren steht hinauss zugehen; weil ich in diesem Falle damit zu frieden senn muß, wenn ich auch nicht wollte; weil ich sehr oft meiner Ideen nicht los werden kann, wenn ich es auch noch so gern wollte. Daß es bennach im Grunde absurd ist, ju sagen: der Wille ist frey, weil es absurd ist zu sagen i ich will diese Sache wollen; denn es ist gerade, als ob man sagtes ich verlange zu verlangen, ich fürchte zu fürchten: daß demnach der Wille eben so wenig fren ist, als er nicht blau oder viereckicht ist. (Sieh den XIII, Artitel.)

Dag ich nicht wollen kann, als in Folge ber Ideen, die ich in meinem hirn überkoms men habe; dag ich genöthiget bin, mich diesen zu Folge zu determiniren, weil ich mich sonst ohne Grund determiniren würde, welches eine Wirtung ohne Ursache ware.

Dag ich keine positive Ibee des Unends lichen haben kann, weil ich selbst ein sehr ends liches Wesen bin.

Dag-ich teine Substanz erkennen tann, weil ich blos eine Idee von ihren Eigenschaf-

ten

ten haben kann, und weil taufend Eigenschafs ten einer Sache mir noch nicht die Erkenntnist der Sache felbst verschaffen konnen, als welche überdieß noch zehntausend andere unbekannte Qualitäten haben kann.

Dag ich nicht mehr die nämliche Verson bin, als in soweit, daß ich das Gedachtnif benbehalten habe, und bas Bewußtsenn diefes Gebachtniffes; benn, indem ich nicht ben flein= ften Theil meines Rorpers, ber mir in meinet Bugend angehorte, nicht bie minbefte Erinnes rung ber Ibeen, bie mich in biefem Alter bes schäftigten, benbehalte, fo ift es flar, baß ich eben sowenig mehr das nämliche Kind bin, als ich nicht sagen kann, ich sen der grosse Monfuzius, oder Foroaster. Diejenigen, die mich aufwachsen faben, und die, welche immer um mich find, halten mich zwar fur ein und dieselbe Person, allein ich habe in keinem Un= betracht die namliche Existens; ich bin nicht mehr bas alte Ich; ich bin eine neue Idens titat.

titat, und man bevbachte nur, von was für fonderheitlichen Folgen!

Dag es endlich, gemäß meiner fo vollkommen anerkannten tiefen Unwiffenheit über Die erften Grundurfachen ber Dinge, ummoas lich fen, zu ertennen, von welcher Urt bie Gubfangen fenen, burch welche fich Gott gewurdis get bat, une mit ben Gigenschaften zu empfinben und zu benken zu begaben. - Ich frage baher : giebt es Gubftangen, berer Wefenheit ift, au benten, die immer benten, und die butch fich felbft benten ? In diesem Falle waren diese Substangen, was fur welche fle auch immer fenn mochten, Gotter; benn fie bedürfen des ewigen wirkenden Wesens nicht, weil sie ihre Wesenheiten ohne selbes haben, weil ste ohne felbes benten.

Amentens, wenn das ewige Wesen den Wesen die Gabe zu empfinden verliehen har, so hat es ihnen etwas gegeben, was ihnen etwas gegeben, was ihnen etwas gegeben, was ihnen

nicht wesentlich angehöret; es hat also biese Eigenschaft jedem Wesen verleihen können, was es immer für eines senn mag.

Drittens, wir kennen kein Wesen bis auf den Grund, denn es ist unmöglich, daß wir wissen können, ob ein Wesen fähig ist, Emspsindungen und Sedanken zu überkommen. Die Worte Materie und Geist sind nichts weiter als Worte; wir haben keine vollkommene Besgriffe von diesen zwen Dingen; es ist demnach im Grunde eben so verwegen zu sagen, daß ein Körper, den Gott selbst organisiret hat, nicht von Gott selbst das Vermögen zu benken empfangen könne, als es lächerlich zu sagen tväre, der Geist könne nicht denken.

Ich vermuthe, daß die gelehrte Kongres gation, die den Galilei \*) als einen gottlos

<sup>\*)</sup> Galilei ward zwenmal vor die Inquisition in Rout geladen, weil er das System des Ropernikus verk theidigte, das der heibigen Schrift entgegen schiette

en Reger verdammte, und als einen widers finnigen Lehrer, als ber bie Bewegung ber Erbe um die Conne beweisen wollte, einige Renntnig von ben tieffinnigen Ideen des Range lers Bako gehabt haben muffe, welcher vorfchlug zu untersuchen , ob der Materie die ans tiebende Kraft eigen fen; ich vermuthe ferners, daß ber Referent dieses Tribunals biese wich= tigen Personen wird unterrichtet haben , daß es in England fo unfinnige Leute gebe, welche glauben, baf Gott aller und feber Materie, pom Saturn an bis ju biefem unfern Rothe bauflein, einen Trieb nach bem Mittelpunft. eine anziehende Rraft, und eine Schwere gegeben habe, die nothwendig unabhangia von jedem Antrieb (Impulsion) sen; weil. der Untrieb nach ben Dberflachen, Die Schwere aber nach ber Menge ber Materie mirtet. Seht ihr, wie diese Richter der menschlichen Bernunft, und Gottes felbst, sogleich durch Machtfprüche entscheiden! wie sie die Schwere verdammen, welche Meuton von jeher bewies!

wie

wie sie kuhn behaupten, daß dieses der Gottscheit unmöglich, und daß die Schwere nach bem. Mittelpunkt eine Gotteslästerung sen! Eben so verwegen schein' auch ich mir zufenn, wenn ich mich zu behaupten gestrauete, daß Gott nicht was immer für ein organisittes Wesen empfinden, und denken machen könne.

Fünftens, ich kann nicht zweifeln, daß Gott in die organisirte Materie der Thiere nicht das Vermögen des Gedächtnisses, und folglich nicht Ideen in selbe gelegt haben soll. Warum soll ich demnach läugnen, daß er dies seschenk nicht eben sowohl uns anderen Thieren gemacht habe? Es ist schon gesast worden, es sen minder schwer zu wissen, ob die organisirte Materie denke, als zu wissen, wie was immer für ein Wesen benke.

Das Denken ist etwas göttliches; vier unand bezweifelt es; und dieses darum, weil ich

ich niemals wissen kann, was ein denkendes Wesen ist. Das Prinzipium der Bewegung ist etwas göttliches; und ich werde nie die Urssache dieser Bewegung wissen, wovon alle meisne Glieder die Gesetze ausüben.

Das Kind des Aristoteles, zog, da es gesäuget wurde, mit seinem Mund die Brust der Amme an sich, da es genau mit seiner Zunge, die es zurückzog, eine Luftpumpe bisedete, die Luft auspumpte, und einen leeren Raum formirte, indest sein Vater von alle dem nichts wußte, und auf geradewohl sagte, das die Natur keinen leeren Raum dulde.

Das Kind des Zipokrates erwies, da es vier Jahr alt war, die Zirkulation des Blutes, da es mit feinem Finger über die Hand fuhr; und Zipokrates wußte nicht, daßdas Blut kreise. Wir alle sind folche Kinder ohne Ausnahm, wir verrichten bewunderungswürdige Dinge, und keiner von den Philosophen weiß, wie wie sie verrichten.

Sechstens, sehet die Gründe oder viels mehr die Zweifel, die mein Verstand aus diessen Satzen des bescheidenen Loke ziehet. Noch einmal, ich sage nicht, daß es die Materie ist, die in uns benkt; ich sage bloß mit ihm, daß es uns nicht zukömmt behaupten zu wollen, daß es Gott unmöglich sen, die Materie densten zu machen; daß es absurd sen so etwas zu sagen, und daß es armseligen Erdewürsmern nicht zieme, der Allmacht des höchsten Wesen Gränzen zu setzen.

Siebentens, ich füge hinzu, daß diefe Frage für die Moral aufferst seltsam sen; denn die Materie mag nun denten, oder nicht, so muß doch jeder, der denkt, gerecht senn; denn die Atome, der Gott die Gabe

bu benken gegeben hat, kann sich ebensos wohl Berdienste erwerben oder nicht, kann sich ebensowohl der Strafe oder Belohnung würdig machen, kann ebensowohl dauern, als das unbekannte Wesen, das man sonsk Zauch, Athem, nannte, und das heut zu Tage Geist heißt, wovon wir vermög unsrer Weisheit noch weniger Kenntnis haben, als von einer Atome.

Ich weiß sehr wohl, daß senigen, welche geglaubt hatten, daß das Wesen, welches wir Zauch nennen, allein zu empfinden, und zu denten fähig sen, diesenigen verfolgt haben, welche der Meinung des weisen Lote benfies sen, und die nicht verwegen genug waren, die Ullmacht Gottes dahin einzuschränken, daß er bloß einen Dauch beseben könne. Allein, wenn die ganze Welt glaubte, daß die Seele ein seichter Körper, ein Hauch, eine Subsianz des Feuers sen, wäre es darum billig gewesen, diesenigen zu verfolgen, welche lehrten, daß

Die Ceele ein untorverliches Wefen fen? Utte Rirchenvater, welche glaubten, baf bie Geele ein subtiler Geift fen, hatten fie bas Recht, die andern Lebrer in verfolgen, die ben Mens fchen die Idee-einer volligen Immaterialitat Der Seele benbrachten ? - Gewiß nicht, bente alles, was Berfolgung beift, ift an und fift fich abscheulich! Darum sollen die, welche eine vollkommene Untorperlichteit antaffen, obne fie zu begreifen, diejenigen bulben, melche fie verwerfen, aus bem Grund, weit fie felbe ebenfalls nicht begreifen. Diejenigen, welche Gott bie Macht absprechen, bas unbefannte Wefen, welches sich Materie nennet, belebenzu tonnen, follen ebenfalls biejenigen ebtras gen, welche fich nicht getraut haben, biefe Gewalt Gottes zu beschränken, benn es ift mabre haftig fehr indistret, fich eines Sillogismus wegen zu haffen.

## XXX.

# Das hab' ich nun bioher gelernt?

Da ich also mit mir und dem Loke zusam= menrechnete, fand ich, bag nun mein ganger Reichthum in vier bis funf Wahrheiten beftebe, dafür aber mein bien von hundert fres thumern fren, und mit ungabligen Zweifeln angefüllet fen. - In der Rolge fagte ich ju . mir, felbst diefe wenigen Wahrheiten, dazu mir meine Bernunft verholfen bat, merden unter meinen Banden nur febr fcblecht gebeis ben, und mir wenig Rugen schaffen, wenn ich fie nicht baju verwende, im baraus einige Grunde der Moral herzuleiten. Es ift allerbings loblich, wenn fich ein fo armseliges Thier, wie ber Monfch ift, bis gur Ertenntnif bes groffen Werkmeisters ber Natur erhebet; boch wird mie dieses nicht nühlicher senn, als die Wiffenschaft der Algebra, wenn ich baraus nicht gewiffe Regeln fur den Plan meines Les bens giebe.

XXXI.

### XXXI.

## Giebt es eine Moral?

Ch habe allerlen Menschen gesehen, die durch das Klima, ihre Sitten, thre Sprache, thre Rultur, und nach ihren Geiftestraften gant verschieden waren, doch hab' ich gefunden. daß sie alle in dem Grunde der Moral miteinander übereintommen. Gie hatten alle eine ungebildete Renntniff von ber Billigfeit und Unbilligfeit, ohne nur ein Wort von der Theos logie zu miffen. Sie hatten alle biefe Rennts nig in dem Alter überkommen, ba die Bers nunft fich entwickelt, wie fie die Ratur gelebe ret hat, eine Laft mit Staben gufzuheben, und auf einem Stud Balten über einen Bach git fegen, ohne jemals die Mathematik ftudirt gu haben.

Es hat mir daher geschienen, daß ihnen diese Idec vom Necht und Unrecht nothwendig sen, weil alle, sobald sie handeln und raisonnis

ten tonnten, auf biefem Puntt gufaimmen's traffen. Es hat deumach der hochfte Berftand, ber uns gebildet bat, gewollt, daß es ein Gefet ber Billigkeit auf Erden geben foll, bamit wir auf felber burch eine gewisse Zeit leben tonnen. Ich glaube, daß von den Menschen, Die feinen Inftinkt haben fich zu ernahren, wie Die Thiere, und teine natürlichen Waffen, Die durch mehrete Jahre als Kindet in aller Schwächlichkeit aufwachsen, und allen mogs lichen Gefahren ausgesett find, die wenigen welche fibrig bleiben, und nicht entweder von wilden Thieren aufgefreffen, ober burch huns ger, ober burch fonft ein Elend umfommen wurden, fich beschäftigen mußten, einander ihre Rahrung, ober einige Thierhaute ftreitig ju machen, und daß sie sich ungezweifelt; gleich ben Rindern, die aus bem Drachen bes Radmus entstunden, einander aufreiben murs ben, fobald fie fich nur einiger Baffen bedies nen tonnten. Ebensowenig murde irgend eine Gefellschaft beftehen, wenn die Menschen nicht

die Idee von irgent einer Billigkeit erhalten hatten, als welche das Band jeglicher Gessellschaft ist.

Die hatte ber Egiptier, ber bie folgen Pyramiden und Obelisten errichtete, und ber berumirrende Santhe, ber nicht einmal eine Sutte tennete, wie batten fie bevbe bie namlichen Grundgesetze des Rechts und Uns rechts anertennen tonnen, wenn Gott nicht einem wie bem andern ju aller Beit biefe Bernunft verlieben hatte, die, da fie fich entwi= delte, ihnen diese nothwendigen Gesete bes fannt machte, fo wie er ihnen Organe gab, die, nachdem fle ben eigentlichen Grad ihrer Starte erhalten, ju allen Zeiten nothwendig ben Santhen und Egiptter bilben? Wie hatte eine barbarische, unwiffende, aberglaubische Dorde, ein blutgieriges und mucherndes Bolt: lein, baff in feiner roben Sprache nicht einmat eigenthumliche Worte batte, um gewiffe Bes griffe in ber Gegmetrie und Affronomie aus

zubrücken, mit den weisen Chaldaern die namlichen Grundgesetze haben können, die den Lauf der Gestirne kannten, und mit den noch weiseren Phöniziern, die sich der Sternkunde bedienten, um an die Gränzen ber Hemisphere ihre Kolonien zu verpflanzen, wo der Ozean sich mit dem Mittelländischen Meere verriniget. Alle diese Völker bestättigen, daß man Vater und Mutter in Ehren haben musse, daß der Meineid, die Verläumdung, der Lödtschlag verabschenungswürdig sepen. Sie zogen daher alle die nämlichen Folgen aus dem nämlichen Grund ihrer entwickelten Vernunst.

## XXXII.

Wirklicher Mugen. Benntniß des Gerechtigkeit,

Erkenntnig einer gewiffen Billigfeit scheinet mir so naturlich, so allgemein in aller Menschen zu liegen, daß sie unabhängig von jedem Gefete, jedem Bertrag und jeder Relis gion ift. Wenn ich von einem Turken, von einem Gueber, bon einem Malabarer bas Beld juructfodere, meldes ich ihm geliehen habe, um fich ernahren und fleiben zu tonnen, fo wird es ihm niemals benfallen mir zu ante worten : ich weiß, daß ich schuldig bin, Euch Euer Geld zuruckzugeben, wenn es mich Mas homet, Joroafter, oder Brama heissen wut: de. Es ist seine Pflicht, dag er dem Recht nach handle, und mich bezahle; und thut er's nicht, so ist entweder seine Armuth, oder sein Geiz Schuld baran, welche die Billigkeit aufo wiegen, die er anerkennet.

Es ist ausgemacht, daß es kein Bolk wiebt, ben dem es billig, loblich, geziemend und anständig ware, seinem Vater oder seiner Mutter den Unterhalt zu versagen, wenn man ihnen denselben geben kann.

Ausgemacht ist es, daß nie ein Bolk die Berlaumdung für eine gute und schöne Sande lung habe halten können, so wenig als eine Gesellschaft fanatischer Bigoten.

Der Begriff von Recht und Billigkeit schein vet mir so sehr eine Wahrheit vom ersten Range zu seyn, der die ganze Welt benstimmet, daß ich glaube, daß die größten Schandthaten und Grausamkeiten, die semals die menschliche Gesellschaft bedrückten, alle unter dem falschen Borwande von Recht und Billigkeit verübet wurden. Die größte Unmenschlichkeit, die verderblichste, und folglich diesenige, die dem Zwecke der Natur am meisten zuwider Ift, ist unstreitig der Krieg; allein immer h 2

Dia Led W Google

wird der angreifende Theil ter Welt sonnens klar darthun, er sen weit von aller Gewalts thatigkeit entfernt, und nur die liebe Gerechs tigkeit habe ihm die Waffen in die Hand ges geben.

Die Romischen Rauber liessen alle ihre gerechten Angriffe durch ihre Priester, Fezias les genannt, erklaren.

Jeder Strassenrauber, der sich an der Spitze eines Heeres befindet, beginnet seine rasende Wuth mittels eines Manifests, und rufet den Kriegsgott um Benstand und Glück an.

Eben so sagen die kleineren Rauber und Diebe, wenn sie verbunden sind, unter einsander: Kommt, lasset und die Wittwen und Waisen ausplündern! Kommt, last und bilblig senn, last und unser Eigenthum den Reischen abnehmen, die sich desselben bemächtiget haben! Sie haben unter sich ein Wörterbuch,

bas im sechszehenden Jahrhundert gedruckt wurde, und betitelt ist, die Schule der Iknstereyen; in diesem werdet ihr die Wörter, Diebstahl, Plünderung, Raub vergebens aufsuchen; sie bedienen sich dafür anderer, die viel ehrbahrer klingen, als Erwerbung, Industrie, Gewinn, u. d. gl.

Ihr werdet das Wort Ungerechtigfeit nies male in einem Staatsrath aussprechen horen, in dem man die abscheulichsten und ungerechtesten Morderenen beschlossen bat; die blutgierigsten Verrather haben niemals gefagt: Rommt, wie wollen eine Lafterthat verüben. Alle fagten vielmehr: Kommt, lagt und unfer Baterland råchen, lagt es uns von der schändlichen Uns terdruckung bes Tirannen befrenen, laft uns ein Berfahren bestraffen , bas und ungerecht scheinet. Mit einem Wort, die elendeften Schneichler , die unmenschlichsten Minister, die verruchtesten Rebellen, die gierigsten und ungerechtesten Rauber, haben wider ihren h 3 Willen

Willen der Menschheit ihre geheiligten Nechte einraumen muffen, zur namlichen Zeit, ats fie dieselbe unter ihre Fusse tratten.

Ich war immer höchst erstaunt darübet, bas man ben den Franzosen, die sonst so aufgetlärt und gesittet sind, jene eben so gräusliche als falsche Maximen auf das Theater bringen durste, wie in der ersten Szene des Pompejus, die noch weit verwegner sind als benm Aukan, von dem sie nachgeahmet sind:

Bes Konigs einzig Recht ift, bag er nichts

perschone ! "

und diese abscheulichen Worte werden von dem Photin, dem Minister des jungen Ptolomens, vorgebracht. Allein, dieses ist unumgänglich nothwendig, weil er ein Minister ist, und folglich alles verkehrt thun und reden mußt

er muß daher auch den Tod des Pompesus als ein nothwendiges und gerechtes Schicks fal vorstellen.

Ich alaube bemnach , baf bie Begriffe bon Recht und Unrecht eben fo flar, eben fo allgemein find, wie bie Begriffe von ber Ges fundheit, und der Krantheit, der Bahrheit, und ber Kalschheit, dem Unständigen, und dem Unanständigen. Die Granzen vom Recht und Unrecht find aufferst schwer zu bestimmen, so wie ber Mittelftand zwischen ber Gesundheit und Rrantheit, zwischen dem Unftandigen und Unanständigen, zwischen der Wahrheit und Falschheit sehr schwer festzuseten ift. Dieses find Ruangen, welche fich vermischen, allein Die hellen Karben bavon fallen doch jedermann besonders in die Augen. Bum Benspiel, jeders mann weiß, bag man gurudgeben muffe, mas man entlehnet hat; allein, wenn ich gewiß weiß, daß ber, dem ich zwen Millionen schula big bin, sich dieses Geldes, wenn ich es ihm

3U5

juruckbezahle, zum Nachtheil meines Baters landes bedienen wird, bin ich da verbunden sihm diese verderblichen Wassen wider selbes in die Hand zu geben? Seht, wo die Meisnungen sich zu theilen anfangen: Uiberhaupt aber muß ich den Eid halten, so oft nichts Boses daraus entsteht; und daran soll und kann nies mand zweiseln.

### XXXIII.

Gilt die allgemeine Uibereinstimmung für einen Beweis der Wahrheit?

Man wird mir einwerfen können, daß die Uibereinstimmung der Leute zu allen Zeiten, und aus allen Ländern kein gültiger Beweis für die Wahrheit sen. Alle Völker haben an Zauberenen, Beschwörungen, Gespenster, Ersscheinungen, auf den Einfluß der Gestirne, und an hundert derlen Dummheiten geglaubt. Rann es sich mit dem Glauben an Billigkeit und Unbilligkeit nicht eben so verhalten?

Ich bin keineswegs dieser Meinung. Denn erstlich ist es falsch, daß alle Menschen an derlen Schimaren geglaubt haben. Wahr ist es, daß sie für den Pobel ein Gericht waren, ganz nach seinem Geschmacke, und hekanntlich giebt es einen pobelhaften Pobel,

h 5 und

und einen vornehmen Pobel. Die Weisen has ben sich von jeher über diese Thorheiten lustig gemacht; allein sie haben im Gegentheil ims mer ein Recht und Unrecht zugelassen, so bes stimmt, ja bestimmter noch als der Pobel.

Auch ist dieser Glaube an Heren, Getsker u. s. w. dem Menschengeschlecht ben wetztem nicht nothwendig; allein der Glaube an Necht und Unrecht ist ein absolut nothwendisger Glaube; denn er ist eine Entwicklung der Bernunft, mit der uns Gott begabet hat, da hingegen die Begriffe von Heren, Besessent u. d. gl. vielmehr eine Verkehrung der Berznunft sind.

## XXXIV.

## Wider den Lote.

Sat fich der groffe Lote, der mich unterriche tete, der mich, auf mich felbst miftrauisch ju fenn, belehrte, bat er sich nicht manchmal so gut wie ich betrogen? - Er will erweifen, bag es ein Irrthum fen, angebohrne Ibeen jugulaffen, allein fügt er nicht zu feinen fehr guten Grunden einen fehr unzureichenden bins au? Er bekennet, baf es keineswegs recht gethan fen, feinen Rachften in einem Reffel ju fieben , und ju effen. Indeffen fagt er, bag es Menschenfresser gegeben habe, und daß biefe bentenben Wefen ihr Geschlecht nicht effen wurden , wenn fie Begriffe von Recht und Una recht hatten, welche ich als nothwendig für das menschliche Geschlecht voraussetze. (Sebet ben XXXVI. D.)

Ohne mich hier in eine Untersuchung eins zulassen, ob es wirklich eine Nation von Mens schens schenfressern gegeben hat, ohne die Nachrichsten von des Dampier Reisen zu untersuchen, der ganz Amerika durchwandert ist, ohne irs gendwo solche Leute anzutressen, der im Gesgentheil von allen Wilden mit der größten Leutseligkeit ist aufgenommen worden, — seht, was ich hierauf antworte:

Die Uiberwinder hatten ihre Stlaven aufgefressen, die sie im Kriege gemacht hatten; sie haben geglaubt, daß sie daran sehr billig thäten; sie haben geglaubt, sie hätten über selbe das Recht des Lebens und des Todes; und da sie wenig gute Gerichte auf ihren Tazfeln hatten, so glaubten sie, daß sie die Früchte ihrer Siege als einen Rahrungszweig ansehen dürsten. Sie waren in diesem Stücke weit billiger als die triumphirenden Römer, die ohne irgend einen Rugen darauszuziehen die gefangenen Kürsten erwürgen liessen, nachdem sie, selbe an ihren Wägen zur Schau herumzgeschleppet hatten. Ich geb' es zu, daß bende,

bie Romer und die Wilden, sehr schlechte Besgriffe von Billigkeit und Unbilligkeit hatten, indessen glaubten doch die einen wie die ansdern, daß sie recht gethan hatten; und es ist weltbekannt, daß ebendiese Wilden, wenn sie thre Gefangene in ihre Gesellschaft aufnahmen, dieselben wie ihre Rinder hielten; so wie eben diese alten Römer die bewunderungsswürdigsten Benspiele von Gerechtigkeit ausgessibet haben.

#### XXXV.

## Wider den Lote.

Ch bin der Meinung des gelehrten Loke bag es teine angebobene Renntnig, fein Drins gipium einer angebobrnen Prattit gebe. Diefe Wahrheit ift fo ausgemacht, als es evident ift, daß alle Rinder eine Erkenntnis von Gott haben murden, wenn fie mit biefer Idee gur Welt tamen, und daß alle Menschen in bieser Ertenntnig übereinstimmen murben, welche Uibereinstimmung man noch nicht geseben bat. Es ift nicht weniger evident, daß wir mit teis nen entwickelten Grundfigen ber Moral ges bohren werden, benn es wurde fich fonft nicht erklaren laffen, wie eine ganze Ration irgend ein Geset bet Moral verwerfen tonnte, mels ches in bas Bert jedes einzelnen Individuum Diefer Ration gegraben mare.

Wenn ich glaube, daß wir alle mit einem entwickelten Gesetz der Moral gebohren find, wels

welches verbietet , daß man niemanden feinet Denkart wegen verfolgen foll; wie bat man demungeachtet gange Nationen dieferwegen verfolgen tonnen ? Wenn ich glaube, daß jedem Menschen deutlich in bas Berg gefchrieben fen, daß er feinen Eid unperbrichlich halten muffe, wie konnen alle Menschen in gesellschaftlicher Bereinigung beschloffen haben, daß man ben fogenannten Regern fein Wort nicht halten durfe ? Ich wiederhole es, daß uns Gott statt biefer eingebildeten angebohrnen Ideen eine Bernunft gegeben hat, die fich mit den Jahren verstartet, und die und alle lehret, wenn wir aufmerksam auf fie, und ohne Leibenschaft und ohne Borurtheil find, daß es einen Gott giebt, und daß wir gerecht fenn follen; allein ich kann barum bem Loke bie Folgerung nicht jugeben, die er barauszieht. Er scheinet fich in diesem Stucke ganz dem Sistem des Zobs \_ bes ju nahern, von dem er fonst soweit ents fernet ift.

Lefet bier, was er im ersten Buche vom menschlichen Geift faget : "Betrachtet eine Stadt, welche belagert wird, und bemerket, ob in den Bergen der Soldaten, die die Bes gierbe nach einem Blutbabe und nach Beuthe befeelet, irgend ein Funke von Lugend lodert, irgend ein Geset der Moral, oder auch nur Die mindeften Gewiffensbiffe über alle die Uns gerechtigkeiten, die fie verüben . Plat fine bet ?" - Gewiß fennen fie biefe Gewiffens: biffe nicht; und warum nicht? Aus feiner ans beren Ursache, als weil sie nach ber strengsten Berechtigfeit ju handeln glauben. Reiner fe-Bet von Seite feines Furften, fur ben er fich fcblagt, eine Ungerechtigkeit voraus; fie mas gen tubn ihr Leben fur die Billigfeit feines Handels, und geben ben Weg fort, ben fie angefangen haben. Wenn sie bemnach in der Belagerung umfommen, fo wiederfahrt ihnen bas, wozu fie fich gegen jeden threr Feinde befugt glauben; wenn fie geplundert werden, fo waren fie dazu eben fo bereitwillig. Gebet bingu,

bingu, daß die Buth, die Raferen fie trunfen mache, und verhindere, fich ihrer Bernunft su bedienen; und um euch die Probe zu mas chen, daß fie nichts weniger als ben Begriffen von Recht und Unrecht entfaget haben; fo feget eben diefen Soldaten ungleich mehr Gold und Schage vor, ale fie nimmer durch die Ques beutung biefer Stadt erhalten konnen, bens weitem iconere Madchen, als die waren, bie fie geschändet haben, mit der Bedingniff, baff fie, fatt in ihrer Wuth bren ober vier 'taus fend Feind zu erwurgen - die ihnen überbief noch Widerstand leisten, und von denen fie ein gleiches zu beforgen haben - Diefes bafur an ihrem Ronig, ihrem Rangler, ihren Staats? fetretaren, ihren Groff = Allmofengebern verüben follen, es wird sich nicht einer barunter finden, der diefes Anerbieten nicht mit Ents setzen verwerfen sollte. Indessen schlaget ibr thnen doch statt vier tausend Morden nur fechse vor, und bietet ihnen überdieß noch eine allerbings ansehnliche Belohnung an. Warum

per=

verwersen sie eure Antrage? Sicher rührt es daher, weil sie es für rechtmässig halten, bren bis vier tausend Feinde zu erschlagen, ber Mord eines Souverainen aber, bem sie durch Eide verpflichtet sind, ihnen verabsscheuungswürdig scheinet.

Loke fährt fort, und um noch mehr zu beweisen, daß uns keine Regel der Praktik angebohren sen, so redet er von den Mingreslinen, die sich ein Spiel daraus machen, ihre Kinder lebendig einzugraben, und von den Karraiben, die dieselben verschneiden, damit sie um so mehr anwachsen, und demnach besto ausgiebiger zur Mahlzeit sind.

Man hat schon anderswo angemerkt, daß dieser grosse Mann in Nacherzählung dergleischen Fabeln sich gar zu leichtgläubig bewiessen hat: Lambert, der der einzige war, der den Mingrelinen dieses unmenschliche Bersnügen, ihre Kinder lebendig einzugraben,

jur Last legte, ift eben nicht ber glaubmurbigs fte Schriftsteller.

Cardin, der als ein allerdings wahre heitliebender Reisebeschreiber bekannt ist, und der selbst in Mingrelien ausgelöset wurde, wurde sicher von diesem unnatürlichen Gestrauch reden, wenn selber ausgeübet wurde; aber auch alsdann wurde diese Erzählung noch für keinen Beweis gelten; denn um ein so seltemes Faktum zu begläubigen, und es als eine historische Gewisheit annehmen zu können, ware es nothwendig, daß zwanzig Reisende von verschiedenen Nationen und Religionen selbes bestättigten.

Eben diese Beschaffenheit hat es mit ben Beibern der Antillischen Inseln, die thre Kinder verschneiden um sie zu effen; diese Grausamkeit liegt nicht in der Natur einer Mutter.

Das

Das menschliche Berg ift nicht also ges schaffen : Rinder verschneiden , ift eine febr hatliche und febr gefährliche Overation, und es mußte zum mindeften ein ganges Jahr verflieffen, bis fie fett genug angewachsen waren, und wie leicht murden fie mahrend diefer Zeit ju Grunde geben. Co viel Rafinement muß man blog ben den Groffen fuchen, die, burch bie Ausschweifungen ihrer Boblinfte und durch thre Gifersucht verleitet, barauf verfallen find, ihre Weiber und huren durch Berschniedene bedienen zu laffen. Diefe lobliche Gewohnbeit konnte nur der heilige Bater in Rom nachahmen , bamit er jur Ehre Gottes in feiner Rapelle verftummelte Jungen fingen boren mochte, berer Stimmen noch weit feiner und lieblicher' flangen, als die der reinsten Mad: chen: Reblen. Allein in den Antillischen Infeln ift es nicht wohl vorauszuseten, daß die Wils ben rafiniret haben follen, ihre armen Jungen zu verschneiben, um fich ein Leter: Bericht. darque zu machen; und hernach, mas hatten

fle benn mit ihren kleinen Mabchen anges fangen?

Der gute Loke, ber bamit nicht gufries ben ift, führet fogar die Beiligen aus ber Mahometanischen Religion an, die fich in aller Krommigfeit mit ihren Efelinnen begatteten, damit fie nicht in Bersuchung kommen mochten, etwann mit den Weibern ihres Landes Unjucht ju treiben. Diefe Erzählungen ges horen mit zu dem Marchen von dem Papagen. der mit dem Prinzen Moriz in Brasilianischer Sprache fo artig foll konverfirt haben; welche Unterredung der leichtglaubige Loke nacherzählt, ohne ju bedenken, dag der Dolmetsch des Prinzen vermuthlich mit ihm habe einen Spaß machen wollen. Diefes ift gerade foviel, als wenn der Berfasser des Beifts der Gesetze Die vermeinten Gesete bes Tunquin, Bantam, Borneo, Formosus anzuführen beliebt auf Treu und Glauben einiger Reifebeschreiber, die entweder gelogen haben, ober doch fehr schlecht i 3

schlecht unterrichtet waren. Lote und jener sind bende groffe Manner, allein ihre Leichts glaubigkeit in diesen Stucken ist nicht zu ents schuldigen.

## XXXVI.

# Die Matur ist sich allenthalben-

Endem ich hierin bon der Meinung bes Lote abweiche, sag' ich mit bem groffen Wewton : Die Matur ist sich allenthalben gleich -Natura eft semper fibi confona. Das Gefes ber Schwere, bas auf ein Gestirn wirft, wirft auf alle Gestirne, wirtt auf jegliche Materie. Gleichergestalt wirtt bas' Sauvtgefet ber Dos ral auf alle befannten Rationen auf die name liche Beife. Diefes Gefet ift zwar in feiner Auslegung taufendfach verschieben, in taufend verschledenen Umftanben namlich; allem bet Brund ift immer ber namliche, und biefer Grund ift ber Begriff bes Guten und Bofen. Man übt im Sturm ber Leibenschaften gang aufferordentliche Ungerechtigfeiten aus, fo wie man burch Truntenheit bie Bernunft verliehret. Allein, wenn biefe Eruntenbeit vorüber ift, fómmt

tommt die Bernunft wieder zurück; und dieses ist meiner Meinung nach die einzige Ursache, welche die menschliche Gesellschaft bestehen macht, die Ursache, welche aus dem Bedürfs nisse entspringt, das dem Menschen den Menschen unentbehrlich macht.

Wuher haben wir die Begriffe von bem, was recht ift, erhalten? Co wie wir die Bes griffe von Klugheit, von Wahrheit, vom Uns ftanbigen burch die Empfindung und Bernunft erhielten. Es ift unmöglich, bag wir bie Handlung eines Menschen nicht fur unborfiche tig balten follten, ber fich ins Feuer frurgen wollte , um Bewunderung ju erregen , aber jugleich hoffend, baß er baraus entkommen Durfte. Es ift unmöglich, bag wir bie handlung eines Menfchen nicht aufferst ungerecht finden follten, ber einen andern im Borne ermorbet hat, Die Gefellichaft grundet fich auf nichts, denn jene Renntniffe, die man nie aus unferm Bergen reiffen wird; und eben baber foment

kömmt es, daß jede Gefellschaft durch einen bizarren und schrecklichen Aberglauben besteht, burch den sie unterjocht wird.

In welchem Alter erkennen wir, was recht und unrecht ist? — In dem Alter, da wir nissen, daß zwenmal zwen viere macht.

#### XXXVII.

## You bobbes.

Diefbenkender und feltfamer Philosoph! rechts Schaffener Burger, tubner Beift, Reind bes Descartes! Der du bich, wie er, betrogen baft; bu, beffen Jerthemer in ber Phyfit groß und verzeihlich find, ba du vor bem groffen Memton gekommen bift; bu, ber bu Bahre heiten gefagt haft, die beine Jrrthumer nicht aufwiegen; bu, ber bu gezeiget haft, bag bie angebohrnen Ibeen Cominaren find; bu, ber bu in vielen Studen ber Borlaufer bes Loke mar'ft, und wieder in andern bes Spinoza vergebens suchest bu beine Leser baburch su bestürzen, ba bu bich bemühest, ihnen zu bee meifen, bag es tein Gefet in ber Belt gebe, als bas Gefet ber Konvention; bag es fein. Recht, ober Unrecht gebe, als worüber man in einem ober bem andern Lande übereinges tommen ift, es alfo ju nennen. Sage felbft, wenn bu bich mit bem Aronwel auf einer öben

öden Insel befunden hattest, und Aronwel dich hatte umbringen wollen, um die Parthen deines Königs auf der Insel von England ergriffen zu haben, würde dir dieses Benehemen nicht eben so ungerecht auf beiner neuen Insel, als in beinem Vaterlande geschienen haben?

Du sagst, daß nach dem Gesetze ber Rastur sedweder das Recht auf alles, sedweder das Recht auf alles, sedweder das Recht auf das Leben seines Gleichen babe. \*) Aber vermischest du nicht das Recht mit

<sup>\*) (1.</sup> Das Gebäube des Hobbes (heißt es irgend, wo) sieht aus, wie ein Gefängniß, benn es wohnen nur Missethäter und Eslaven darinuen. Er sagt, daß der Mensch der gebohrne Feind des Menschen ist — daß der Grund der bürgerslichen Gesellschaft die Vereinigung aller wider alle ist — er verlangt, daß die Macht die Gessesse allein mache — daß die Wahrheit sich nicht darein mische — er macht keinen Unterschied zwischen der königlichen Würde und der Liransuep.

mit der Sewalt? Kannst du wohl glauben, daß Gewalt und Macht berechtigen? Glaubst du, daß es dem jungen und nervigten Sohne erlaubt sehn würde, seinen alten und schwachen Bater zu ermorden? Jeder; der die Moral studiret hat, muß in seinem Herzen dein Buch verwersen; allein dein eigenes Herz hatte es schon lange vorher widerlegt; denn du warst tugendhaft, wie Spinoza, und dir, wie ihm, ist nichts vorzuwersen, als daß ihr die Grundssäse der Tugend nicht sehrzet, die ihr ausgezübet, und andern anempsohlen habet.

XXXVIII.

nen. Die Gewalt macht ben ihm alles aus. Es giebt zwar in einigen feiner Ideen etwas Wahres, aber feine Irrthumer haben mich so sehr abgeschreckt, daß ich, wenn ich fein Werk de cive lese, weder als Burger in seiner Stadt wohnen, noch von seinem groffen Thier Leviathan gefressen sehn mag."

#### XXXVIII.

### Allgemeine Moral.

Die Moral scheinet mir so allgemein, so genau von bem allgemeinen Wefen, bas uns gebilbet hat, vorgezeichnet, fo gang bazu beftimmt zu fenn, jum Gegengewicht unferer Leis benschaften zu bienen, und und bie unvermeids lichen Dubfeligkeiten diefes turgen Lebens gu erleichtern, daß ich finde, daß vom Joroaster an, bis auf den Lord Shaftersburi alle Philosophen die nämliche Moral gelehret haben, ob gleich ihre Ideen über ben Urfprung ber Dinge gang verschieden waren. Wir haben gesehen, daß Zobbes, Spinoza, Bayle, die entweder die erften Brundurfachen geläugnet, oder aber bezweifelt haben, bemungeachtet die Gerechtigkeit und alle Tugenden auf das nachbrucklichste anempfohlen haben.

Jede Nation hatte ihre eigenen und ber fondern Religionsgebrauche, und sehr oft die ab:

abgeschmacktesten, und empörendsten Meinungen in der Methaphysik und Theologie. Allein hier kömmt es datauf au, zu wissen, ob man gerecht senn musse. Alle Welt kömmt hierinn übereins, wie im XXXVI. Paragraph gesagt habe, und wie man nicht oft genug wiedersholen kann.

#### XXXIX.

# Dom Boreafter.

Ech will mich nicht mit der Untersuchung abs geben, um welche Beit Boroafter gelebet bat, ben die Perfianer von neun taufend Jahren ber zu fenn glaubten, welches Plato ebenfalls pon ben alten Atheniensern bafurbielt. Dein Gegenstand find blog seine Grundsige ber Mos ral; die fich bis ju unfern Zeiten erhalten bar ben. Sie find aus der alen Sprache ber Magier in die gemeine ber Gueber übertragen worden, und es lagt fich aus den finbischen Beziehungen und Allegorien, aus ben lacher: lichen Gebrauchen, und aus ben fanatischen Begriffen, mit welchen bicfe Sammlung ans gefüllet ift, schlieffen, bag bie Religion bes Joroaster aus dem entferntesten Alterthume ber fen. Go findet man g. B. barinnen, bag burch bas Wort Garten bie Belohnung ber Berechten ausgedruckt wird; man findet bafelbft bie Welt burch seche Jahreabmechelangen ober Zeiten vergebildet. Es war darinnen verords net, für die Abgeschiedenen ein Abunavar und ein Ashim vuhu herzusagen.

Allein, welche herrliche moralische Pfliche ten enthält nicht diese Sammlung von huns dert Sägen oder Gebothen, die aus dem Bus che Jend gezogen sind, und mit den eigenen Worten des ehrwürdigen Joroaster angeführet werden?

Wie im 30. Gebothe: Daß man Bater und Mutter lieben, und ihnen zu hilf kommen musse; daß man den Armen Almosen geben, sein zugesagtes Wort halten, und keine Handlung begehen soll, so lange man zweiselt, ob sie gut oder bose sen.

Ich schränke mich ganz auf dieses Ges both ein, denn kein Gesetzgeber hat je etwas Höheres gebiethen können; und ich bestättige mich in der Idee, daß so einen lächerlichen Gottes: Gottesdienst auch Joroaster eingesetzt, so sehr er ihn auch mit Aberglauben vermischet hat, so hell leuchtete doch die Reinigkeit der Moral herfür, die sich durch denselben nicht bestecken ließ; daß, so viele Irrthümer sich auch unter seinen Glaubenssätzen besinden, so unmöglich sen es ihm doch gewesen zu fehlen, indem er die Tugend lehrte.

#### XL.

### Von ben Braminen.

Die Braminen, oder Brachmanen, eristiesten lange zubor, als die Chineser ihre fünft. Könige hatten; die Wahrscheinlichkeit davon suchte man dadurch zu beweisen, weil man in China die seltensten Indianischen Alterthümer fand, in Indien aber von Chinesischen Altersthümer durchaus nichts anzutressen war.

Diese alten Braminen waren ohne allen Iweisel ebensowohl die schlechtesten Methaphyssiter, und die lächerlichsten Theologen, als die Chaldder, Perser, und alle übrigen Ratiosnen, die sich im Oksibent von China befinden. Allein, welche Erhabenheit in ihrer Moral kach ihrer Meinung ist das Leben nichts weiter, als ein Tod von einigen Jahren, nach welchem man mit der Gottheit leben wird. Sie waren nicht zufrieden, daß sie gegen ans dere gerecht waren, sie waren gegen sich selbst äusserst

äusserst strenge; Ihre vorzüglichsten Pflichten waren das Stillschweigen, die Enthaltsamkeit, anhaltende Betrachtungen, und eine ganzliche Auspefetung aller Bergnügungen. Daher kamen auch alle Beisen aus andern Ländern zu ihnen zu erlernen, was man die eigentliche Weisbeit nennet.

Barrell Commence of the State o St. for a W. St. of Branch William St. F 77 205 2 F . 1 1 1999 But have been been a second mary and a mary the second Constitution to the second area of the first and all and Link the contract of the Contr or the manager of the delight file and XLI.

### XLI.

# Vom Bonfucius.

Man tonnte die Chimfer niemals wie ble aubern Bolter bes Aberglaubens und ber Scharlatanerie beschuldigen. Die: Chinefische Regierung zeigte ben Menfchen icon por weit mehr als vier tausend Jahren, und zeiget ihnen noch heut ju Tage, baff, um fie ju re: gieren, es nicht nothig fen, fie ju betrugen; nicht nothig, burch Betrug und Lugen bem Gott ber Wahrheit zu bienen ; baf ber Abets alaube nicht nur unnig, fondern ber Religion fogar icablich fen. Rirgend wurde Gott mit fo reinem Bergen , mit folder Beiligkeit vers ehret, als in China — wo man der Offen= barung am nachsten kam. Ich rebe nicht von den Seften des Bolfs, ich rede von ber Religion ber Furften, ber Richter, und aller, bie nicht zum Pobel gehoren. Worinn bestand die Religion aller gebilbeteren Menschen in China feit so viel Jahrhunderten ? Bethet den Simmel an, und sept gerecht! Rein Kaiser hatte daselbst eine andere Religion.

Man zählet den grossen Konfucius unter die alten Gesetzeber und Religiousstifter; dieses scheinet mir sehr verkehrt zu senn. Kons fucius ist sehr neuerlich, er lebte nicht eher als sechshundert fünfzig Jahre vor der Christlichen Beitrechnung. Er hat nie einen Gottesbieust, nie einen Ritus eingesetz; er hat sich nie für einen Inspirirten, oder einen Propheten ausgegehen, er hat nichts mehr gethan, als die alten Gesetze der Moral gesammelt, und in ein Ganzest ges bracht.

Er ermahnet die Menschen, daß fie der Unbilden vergessen, und sich nur der Wohlethaten erinnern follen.

Dag man ohne Unterlaß fich felhst beob, achten, und mit jedem neuen Tage die Fehler und Thorheiten des vorhergehenden ablegen soll.

t z Daß

Daß man seine Leibenschaft unterbrucken, und sich ber Freundschaft weihen soll. Daß man ohne Hochmuth geben, aber nur in der äussersten Roth, ohne Riederträchtigkeit, annehmen soll.

Er hat nicht gesagt, das wir andern nicht thuen follen, was wir selbst nicht wollen, daß sie uns thaten i dieses heißt nur gegen das Bose sich sicherstellen. Er hat mehr gethan; er hat das Gute anempfohlen: Thuet anderen, was ihr wollet, daß sie euch wieder thuen sollen!

Er lehrte nicht nur die Eingezogenheit, sondern auch die Demuth, er empfaht alle Eugenden.

#### XLII.

Von den Griechischen Philosophen, vorzüglich vom Pythagoras.

Alle Griechischen Philosophen haben die abselchmacktesten Sabe in der Metaphysik vorsgebracht, aber alle haben in der Moral vorstressliche Lehren gegeben. Alle glichen dem Voroaster, dem Konfucius, den Braminen. Leset allein die göldenen Sprüche des Pythasgoras; sie sind der Inbegriff seiner Lehre, und es liegt wenig daran, von wessen hand sie sind. Allein sagt mie, ob nur eine einzige Lugend darinnen vergessen ist?

#### XLIII.

### Dom Jaleutus.

Prediger aus Griechenland, Italien, Spasnien, Teutschland, Frankreich, u. s. w. Lasset alle eure Deklamationen distilliren, und wir wollen sehen, ob der Ertrakt davon reiner und geistreicher ist, als der Eingang der Gesetze des Jaleukus? "Beherrschet eure Seele, reis wiget sie, verbannet alle laskerhaften Gedansten ! Glaubet, daß die Bosen Gott nicht dies nen können! Paltet nicht dafür, daß er sich wie die einfältigen und eigennühigen Sterdslichen durch Lobsprüche und Geschenke verssühren lasse: denn die Tugend allein kann ihm gefallen."

Seht hier ben Inbegriff ber ganzen Mos

XLIV.

#### XLIV.

# Dom Epitur.

Die Pedanten aus den Kollegien, und die kleinen Schulmeister aus den Seminarien has ben aus einigen kurzweiligen Stellen des Zozuaz und petronius geschlossen, daß Epikurdurch Erundsätze sowohl als Benspiele die Wohllust gelehret habe. Epikur war ohne allen Zweisel sein Leben hindurch ein weiser, gerechter und mässiger Philosoph. Schon als ein Anab mit zwölf die drenzehn Jahren war er so vernünftig, daß, als ihm sein Lehrmeisster den Bers aus dem Hesiodus vorsagte

"Aus allen Wefen ift das Chaos querft bervorgebracht worden" —

er denselben befragte: Mun, wer hat es denn bervorgebracht, wenn es das erste aus den Wesen war? Ich weiß davon nichts, versetzte der Gramatiker, diese hohe Wissenschaft sind

allein die Philosophen ju ertlaren im Stande. Ich will mich alfo ben ihnen unterrichten . fagte ber Anab; und von biefer Beit an legte er fich auf bie Philosophie bis in fein zwens unbfiebenzigstes Jahr. Gein Teftament, bas und Diogenes Laentius gang aufbewahret bat. zeiget von einer ruhigen und gerechten Geele; er lief feine Eflaven los, von benen er glaubs te, baf fie es verbienten; und er befahl ben Testamentsvollziehern, bag fie benjenigen bie Krenheit fchenten follten , die fich berfelben murbig machen murben. Go mar ber lette Wille bes Mannes, ber in allen Studen menfchlich und großmuthig bachte, teinen Stols und feinen unbilligen Borgug fannte. Er mar ber einzige aus allen Philosophen, bet alle feine Schuler ju Freunden hatte, und feine Sette mar die einzige, in ber man fich liebte, und die sich nicht wie bie anderer fpaltete.

Es scheinet, daß, wenn man seine Lehre, und was hierüber für und dawider geschrieben ward, untersuchet, sich alles auf den Streit zwisschen dem Mallebranche und Arnold bezieht. Mallebranche behauptete, daß das Vergnüsgen glücklich mache, welches Arnold käugenete; dieser Zank war wie gewöhnlich fast alle philosophischen und theologischen Zänker renen beschaffen, da jede Parthen thre ungeswissen Muthmassungen vorbringt, und um ein Work ein grosser Lärmen entsteht.

#### XLV.

### Von den Stoitern.

Wenn die Epiturder die menschliche Natur liebenswürdig machten, so vergötterten die Stoister dieselbe. Der Karakter der ächten Stoiker bestand in einer volltommenen Uibergabe an das Wesen aller Wesen, oder vielmehr in der Erhebung des Geistes dis zu diesem Wesen, in der Verachtung des Vergnügens, wie der Schmerzen des Lebens, wie des Todes, in einer unbestegbaren Gerechtigkeit; und alles, was man gegen sie vorbringen könnte, wäre, daß sie die übrigen Menschen muthlos machten.

Sokrates, ber nicht von ihrer Sette war, zeigte, daß es nicht möglich sen, ihre Tugend zu erreichen, wenn man nicht selbst zu ihnen gehörte; und der Tod dieses Martirers der Gottheit wird den Atheniensern als ein ewiger Schandsteck anhängen, so sehr sie ihn auch bereuet haben mögen.

Bon

Bon einer andern Seite ift der Stoiker Kato zur Ehre der Kömer verewiget. Epiktet in der Sklaveren mag vielleicht den Kato übertroffen haben, dadurch, daß ihn sein Elend nicht unzufrieden zu machen im Stande war. Ich din, sagte er, an dem Platz, an dem die Borsehung mich haben will; mich wider mein Schicksal beklagen, hiesse sie beleidigen.

Fast möcht ich sagen, daß Antoninus der Raiser den Epiktet noch übertroffen hat; denn senem war es noch benweitem gefährslicher so vielen Versuchungen zu widerstehen; gefährlicher nicht von dem Weg der Tugend abzuweichen, als diesem armen Menschen nicht zu murren. Doch leset die Gedanken des einen und des andern, und ihr werdet, finsden, daß bende, der Raiser und der Sklav, gleich groß sind.

Darf ich hier den Raifer Julian anfüh. ven? Er fehlte zwar, was die Glaubenslehre betrifft, allein er fehlte keineswegs in bet Morale Mit einem Wort, es hat keinen Philosophen bes Alterthums negeben, ber die Menfchen nicht besser machen wollte.

I say the way the said of the contractions

Es giebt eine Art Leute unter uns, die du sagen belieben, alle diese herrlichen Tugenden dieser groffen Menschen sind nichts weiter als berühmte Sünden. Ach! warum ist doch die Welt nicht ganz mit solchen Sündern an gefüllet.

### XLVI.

Die Philosophie, eine Tugend.

Die Sophisten waren, mit den Philosophen verglichen, was die Affen gegen die Menschen sind. Luzian machte sich über dieselben lusstig, man verachtete sie. Sie waren ungestähr von dem Schlage, wie heut zu Tag die Bettelmönche auf den Hohenschulen. Allein man vergesse nicht, daß alle Philosophen grosse Benspiele von Tugend gegeben haben, und daß selbst die Sophisten wir die Mönche in ihren Schriften die Tugend geehret haben,

ij

#### XLVII.

# Dom Aesop.

Ka jahle den Aesop unter diese grossen Manner, ja ich raum' ihm wohl gar den ers sten Platz ein, indem es mir gleichgültig ist, ob er der Pilpay der Indianer, oder noch ein alterer Borläuser desselben, der Lokmann der Perser, oder Akkin der Araber, oder der Zakam der Phonizier gewesen ist; ich weiß, daß seine Fabeln ben allen orientalischen Rastionen berühmt waren, und daß sich der Urssprung derselben in einen Abgrund des Altersthums verliehret.

Wohin zielten diese eben so gelehrten als sinnreichen Fabeln? diese Gleichnisse, die sichts barlich zu einer Zeit geschrieben zu senn schiesnen, da man nicht. zweiselte, daß die Thiere ihre Sprache hatten? sie sind auf unser ganszen hemisphere ausgebreitet und gelehret wors ben. Sie enthalten keine Sammlung schwülsstiger

stigen Sentenzen, die mehr ermüden, als unsterrichten. Es ist die Wahrheit, die unter deni angenehmen Rleid der Fabel vorgestragen wird. Alles, was man thuen konnte, war, daß man sie in unster neuen Sprache noch einigetmassen auszierte. Der erste Autor hat seine Weisheit nakt und simpel dargestellt. Der naive Schnuck, mit dem man sie in Brankreich bekleidet hat, laßt uns ihren ehrswirdigen Ursprung nicht verkennen. Und was lehren uns alle diese Fabeln? — Daß wir tugendhaft und gerecht leben sollen.

#### XLVIII.

Vom Frieden, der durch die Phis losophie gebohren ward.

Nodem alle Philosophen verschiedene Dogmata lehrten, so ist es klar, daß ein Dogma und die Tugend zwen ganz verschiedene
Dinge sind. Ob sie nun geglaubt haben, oder
nicht, daß die Thetis eine Göttinn sen; ob
sie überzeugt waren, oder nicht, daß die Riesen mitsammen Krieg geführet haben, daß es
ein goldenes Zeitalter, eine Büchse der Pandora, und eine Schlange Pithon gegeben has
be, u. s. w. alle diese Artikel haben mit der
Moral nichts gemein. Es ist allerdings sehr
wunderbar, daß die Götterlehre des Alters
thums niemals den Frieden unter den Nationen zerstöret hat.

#### XLIX.

# gragen.

Ach! wenn wir das Alterthum nachahmen, wenn wir in Ansehung der theologischen Streistigkeiten also verfahren mochten, wie wir in Ansehung der schonen Wissenschaften am Schluß von siebenzehn Jahrhunderten verfahren sind.

Wir sind zu bem Geschmack des der Nastur getreuen Alterthums zurückgekehret, nachs dem wir und so lange mit der unverzeihlichen Barbaren unsere Schulen abgegeben haben. Die Römer waren niemals so widersinnige Leute, daß sie einen Wenschen darum verfolgt hatten, weil er einen leeren oder einen vollen Raum zuließ; weil er der Meinung war, daß ein Akzidenz ohne Subjekt nicht bestehen könene; weil er eine Stelle nach seinem Sinn auslegte, die ein andrer in einem ganz verskehrten Berstand nahm.

Wir haben von jeher so oft unsere Zusflucht zur Kömischen Rechtsgelehrsamkeit genommen; und so oft wir keine selbskeigene Gesetze haben — welches so oft geschieht — so ziehen wir den Koder und die Digesten zu Rathe. Warum ahmen wir unste Lehrmeister nicht auch in ihrer so weisen Toleranz nach?

Was liegt benn einem Staate baran, ob man der Meinung der Realisten, oder Romisnisten sen, ob man's mit dem Skotus oder Thomas halte, dem Dekolompadius oder Meslanchton? Ob man von der Parthen des Bisschofs von Ppern \*) sen, den man nicht gelesen hat, oder eines Spanischen Mönchs, den man ebenfalls nicht gelesen hat? Ich bin der Meisnung, alles dieses kann für das ächte Intersesse des Staats so gleichgültig senn, als ob eine Stelle aus dem Lykophron oder Sesios dus gut oder schlecht übersetz wird.

Ŀ.

<sup>\*)</sup> Jansenius, der bie auf das Jahr 163 8 das felbft Bifchof mar,

#### L.

# Undere Fragen.

Ich weiß, daß die Leute unterweilen im hirn frank sind. Es war ein gewisser Tonkunstler, ber als Narr darüber starb, weil seine Russk nicht besonders Benfall erhielt. Andere haben geglaubt, daß sie eine gläserne Rase hätten, allein, wenn sie nun rasend genug gewesen wären, zu glauben, daß sie immer recht haben müßten, wo könnte man Rieswurze genug herenehmen, sie von ihrer Narrheit zu heisen!

Wenn nun aber folche Kranke, oder Marren, indem sie behaupten, daß sie immer recht
haben, alle diejenigen, die verwegen genug senn
follten, zu glauben, daß sie doch unrecht haben
könnten, mit der Lebensstrase bedroheten; wenn
sie aller Orten Spionen ausschickten, ihre Wis
dersacher zu entdecken; wenn sie entschieden, daß
auf das Zeugniß seines Sohnes der Bater, auf
das Zeugniß der Mutter die Tochter in den

Flam:

Flammen umkommen muffe u. f. w. mußte man die Unfinnigen nicht binden, und mit ihnen verfahren wie mit Tollhäuslern?

#### LI.

# Unwissenheit.

The fraget nich, wozu taugt biefer ganze Wortkram, wenn ber Menfch nicht fren ift?

Ich erinnere mich nicht gesagt zu haben, baß der Mensch nicht fren ist; wohl aber hab' ich gesagt, daß seine Frenheit in der Macht handeln zu können bestehe, und nicht in der eingebildeten Macht wollen zu wollen. Ich süge noch hinzu, daß, da alles der Natur unsterworfen ist, die ewige Borsicht mich dazu prädestinirt hat, diese Betrachtungen niederzuschen, derer Schicksall senn soll, daß sie fünf oder sechs Kluge lesen, und barans Nusten ziehen, und fünf oder sechs Dummtöpse, die siehen, und fünf oder sechs Dummtöpse, die siehen ungehenern hausen unnüßer Schinkerrerenen zu Grunde geben.

Wenn ihr inir vorwerfet, ihr habet von mir nichts gelernt, fo fend fo gut euch zu erinnern, bag ich gleich Eingangs gefagt habe, ich sen ein Unwissender,

#### LII.

# Sernere Unwiffenheit.

Ich bin so unwissend, daß ich nicht einmal die alten Kakta weiß, die man mir von Kinds heit auf erzählet hat. Ich glaube immer, daß ich mich ben sieben bis achthundert Jahren in meiner Zeitrechnung betrüge, wenn ich nachsforsche, zu welcher Zeit die alten Helben gelebt haben, die, wie man sagt, in einem sehr weite läuftigen Lande ihre Dieberepen und Räuberepen ausgesibet haben; und jene ersten Weisen, die entweder die Sestiene, oder Kische, oder Schlangen, oder die Lodten, oder derlen fanztastische Wesen anbetheten.

Wer war ber, welcher ber erfte bie fechs Gahambars und die Brude von Tshinavar, und das Dardaroth und die See des Karon erfann? Bu welcher Zeit lebte der erste Bachus, der erfte Zerkules, und der erfte Orpheus?

Das ganze Alterthum ist so dunkel bis auf den Thuzidides und Xenophon, daß ich durchaus nicht ein Wort von alle dem wissen kann, was por der kurzen Zeit von bense läusig drentausend Jahren auf dem Planeten, den ich bewohne, porgegangen ist; und selbst in diesen dreissig Jahrhunderten, welche Dunskelheit! welche Ungewisseit! welche Kabeln!

#### LIII.

# Die größte Unwissenheit.

Meine Unwissenheit ist unbeschreiblich, wenn ich bedenke, daß weder ich noch meine Mitzbürger nur das geringste von meinem Vaterzlande wissen. Meine Mutter hat mir gesagt, daß ich am Rhein gebohren sen, und ich glaudes meinen Freund, den gelehrten Apedeutes, der in Kurland gebohren ist, ob er einige Wissensschaft von den alten Nordischen Volkern, seinen Nachbarn habe, und von seinem unglücklichen kleinen Vaterlande? Er sagte mir, er wisse gerade soviel davon, als die Fische vom Balztischen Meere.

Was mich betrifft, so besteht alles, was ich von meinem Vaterlande weiß, in dem, was Jäsar davon sagt; daß es bennahe achtzehns hundert Jahre ist, daß wir Räuber waren, die, ich weiß nicht welcher Gottheit zu Ehren, Mens Menschen schlachteten, um von felben gutes Glück und Beute zu erhalten, und daß wir niemals einen Zug machten, ohne von einigen alten heren begleitet zu senn, die diese artisgen Opfer pollzogen.

Ein Jahrhundert barnach hat Tazitus, ber uns niemals gesehen hat, mit einigen Worten unser Melbung gethan: Er betrachtet uns als das ehrbareste Volk auf Gottes weitem Erdboden, denn er sagte, wenn nichts zu stehlen und zu rauben für uns da war, so seinen wir gar friedlich in unsern Hütten geslegen, um uns vom Morgen bis in die Nacht von dickem Biere vollzusaufen.

Von dieser Zeit unsers goldnen Jahrhunderts an, ist in unsere Geschichte gar eine schreckliche Lücke bis zur Regierung Karls des Grossen. Da ich bis auf diese bekannten Zeiten kam, so fand ich ben dem Goldastus einen Brief dieses weisen Fürsten von Aachen aus datiret, wo er also redet: "Ihr "Ihr wist, das, als ich einst in ber Ges gend dieser Stadt jagte, ich die Granzen und den Pallast fand, welche Granus, der Bruder des Rero und des Agrippa, vormals ers bauet hat."

Dieser Granus und Agrippa, Brüder des Mero, haben mich belehret, daß der groffe Karl eben so unwissend war, als ich, und dieß ist es, was mich einigermassen troz ket.

#### LIV.

# Lächerliche Unwissenheit.

Die Kirchengeschichte meines Landes gleicht ber Geschichte bes Granus, bem Bruder bek Mero und Agrippa; und ist noch benweltem wunderbarer. Man lefet j. B. barinnen von fleinen Jungen, die von Todten erweckt, und von Drachen, die mit einer Stole, wie die Ras uinden mit Schlingen gefangen wurden; von Hostien, welche bluteten, als fie ein Jud mit Meffern burchstach; von Beiligen, die, nache bem fie enthauptet wurden, ihren Ropf in ber Sand bavon trugen, u. b. gl. Allein eine ber bewährtesten Legenden unster Teutschen Rirdengeschichte ift bie bes gludlichen Pater Peter bon Luxemburg, ber in ben zwen Jahren 1388 und 89 nach feinem Tobe zwen taufend vier hundert Wunder gewirkt hat, und die folgende Jahre darauf bren taufend, barunter man nicht weniger als 42 von Tobten Erweckte gablet.

Ich erkundigte mich, ob denn die übrtsen Europäischen Staaten eben so mundersbare und eben so authentische Kirchengenges schichten hätten? — und ich fand zu melner nicht geringen Auferbauung überall die nämsliche Weisheit, und die nämliche Zuverlässige keit. —



#### LV.

# Schlimmer als Unwissenheit.

Sch habe endlich gesehn, um was für unbes greislicher Dummheiten willen die Menschen einander mit Verwünschungen beladen, einans der verflucht, verfolgt, erwürgt, erhentt, gestädert und verbrennet haben; und ich sagte: Wenn es in diesen abscheulichen Zeiten einen Weisen gegeben hat, so wäre es nothig gewessen, daß dieser Weise in einer Wüste lebte und starb.

### LVI.

# Unfang der Bernunft.

Co febe, daß heut zu Tage in diefem Jahrhun-Berte bet Morgenrothe ber Bernunft auch biefet. Inder des Phanatismus so manche Kopfe wies ber nachwachsen. Zwar scheint es, bagihr Gift . weniger tobtend, und ihre Schlunde weniger gefreffig find; bas Blut fliegt nicht mehr wegen ber manbelbaren Gnabe, wie es lange megen vollkommenen Ablaffen floß, bie man öffentlich feilbot; aber diefes Ungeheuer existiret nocht Wer immer die Wahrheit suchen wird, fetet fich ber Gefahr aus verfolgt zu werden. Sollen wir unthatig bleiben ? ober ein Licht aufstecken, an bem ber Reid und bie Berlaumdung ibre Katel wieder angunden ? Ich meines Theile glaube, daß sich die Wahrheit vor diesen Ungeheuern nicht ferners verbergen muffe - ober wie ? follen wir uns der Speise und des Tranks ente balten, weil wir wiffen, bag wir burch fie pergiftet werben fonnen ?

# Inhalt.

|                       |         |         |       | 6       | Beite |
|-----------------------|---------|---------|-------|---------|-------|
| I. Wer bift bu?       | •       | *       | ě     | •       | Í     |
| it. Unste Schwäche.   | . •     | •       |       | * '     | 7     |
| HI. Wie kann man de   | nFen !  |         | à     | ¥       | 9     |
| Iv. wozu enuge es,    | alles t | ns 311  | wijj  | n ?     | 12    |
| V. Giebt es angeboh   | riie 🕽  | Ideen ! | •     | à.      | 14    |
| VI. Die Thiere; bas h | eißt vo | n ben ! | Ehier | en, di  | e     |
| eigentlich bie Go     | ibe in  | teben   | hat   | eft,    | 18    |
| VII. Von der Erfahr   | ung.    |         | 1     | :       | 13    |
| VIII. von der Substa  | nis, bi | n ber   | man   | burch   | jż    |
| aus nichts weiß,      | •       |         | •     |         | 24    |
| IX. Von den Granzen   | des nre | n(d)lid | en E  | seiftes | . 26  |
| X. Von Dingen, bie m  | ian ni  | e erfah | ren t | ann.    | 28    |
| XI. Verzweistung, je  | etwas   | bis au  | fden  | Grun    | 0     |
| wissen zu könner      | 1, .    | ,       | ٠     | •       | 30    |
| XII. Giebt es höhere  | verstä  | Indige  | wes   | en?     | 34    |
| XIII. Ist der Mensch  | frey?   |         |       |         | 35    |
| XIV. Ift alles ewig?  | 4       | •       |       |         | 43    |
|                       | -       |         |       | ***     |       |

| •                                        | 90      | ice |
|------------------------------------------|---------|-----|
| XV. Beherricht ein Geift die Welt ?      | •       | 47  |
| XVI. Pon der Ewigfeir                    |         | 48  |
| XVII. Unbegreiflichfeit von diefem allen | i,      | 42  |
| XVIII. Pom Uneudlichen                   | .•      | ŞĻ  |
| XIX. Abhangigfeit des Menschen.          | . •     | 53  |
| XX. Noch etwas von der Ewigkeit.         |         | 55  |
| XXI. Noch erwas von der Abhängigke       | it des  |     |
| Menschen.                                | •       | 58  |
| XXII. Peue 3meifel, wenn es andre v      | erstäns |     |
| bige Wefen giebt                         | •       | 60  |
| XXIII. pon einem bochften werkmeifte     |         |     |
| XXIV. Billigfeit gegen ben Spinoge       | gin     |     |
| Bayle.                                   | •       | 67  |
| XXV. Eine Menge Murditaten. ,            |         | 81  |
| XXVI. von der besten Wele, die vol       | l von   |     |
| Mibeln und Thorheiten ift.               | •       | 86  |
| XXVII. Die Monaden                       | •       | 93  |
| XXVIII. Die plastischen Gestalten.       |         |     |
| XXIX. gofe.                              |         |     |
|                                          |         |     |

|                    |      |       |        |        | 3      | Seite |
|--------------------|------|-------|--------|--------|--------|-------|
| XXX. Das wenige,   | wa   | s wii | : wis  | jen,   | • 1    | 109   |
| XXXI. Giebes eine  | mo   | ral?  |        |        |        | . 110 |
| XXXII. Giebts ein  | Rech | e und | Unr    | echt ! |        | 114   |
| XXXIII, Die allgem | eine | Uibe  | reinst | immı   | ing, i | ift . |
| sie eine Probe     |      |       |        |        |        |       |
| xxxiv. wider den   |      |       |        |        |        |       |
| XXXV. Ferners wit  |      |       |        |        |        |       |
| XXXVL Jp. sid. di  | e.17 | atur  | imme   | r gle  | eich ? | . 135 |
| XXXVII. Sobbes.    |      |       |        |        |        |       |
| XXXVIII. Eine allg |      |       |        |        |        |       |
| XXXIX. Zoroaster.  |      |       |        |        |        |       |
| XL. Die Brachmane  |      |       |        |        |        |       |
| XLI. Konfucius,    |      |       |        |        |        |       |
| XLII. Pithagoras.  |      |       |        |        | -      |       |
| XLIII. Zaleufus,   |      |       |        |        |        |       |
| XLIV. Epifur.      |      |       |        |        |        |       |
| XLV. Die Stoiker.  |      |       |        |        |        |       |
| XLVI. If die Phile |      |       |        |        |        |       |
| XLVII, Hesop.      |      |       |        |        |        |       |
|                    |      |       |        |        |        | TT    |

| XLVIII. Zat die Philosophie den S | ried  | en ge | *   |
|-----------------------------------|-------|-------|-----|
| zeugt?                            | 4     | ٠     | 164 |
| XLIX. Muß man die Philosophen vo  | erfol | gen ? | 163 |
| In Die Verfolgung ift eine Bran   | Eheir | , wi  | ť   |
| die Collheit                      | ٠     |       | 169 |
| LI. Wogu dienen alle diese Berrad | tun   | gen ? | 167 |
| LII. Andere Jerthumer.            | 3     | , .   | 168 |
| LIII. Die größten Jerthumer.      | ě     | •     | 170 |
| LIV. Lächerlicher Irrehum.        | •     |       | 173 |
| LV. Schlimmer als Unwissenheit.   | 4     | e i   | 175 |
| LVI. Anfang der Pernunft.         | •     |       | 176 |

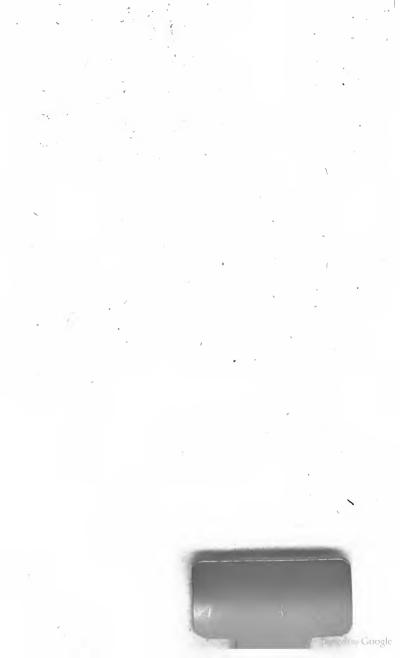

